### NEUER DEUTSCHER NOVELLENSCHATZ



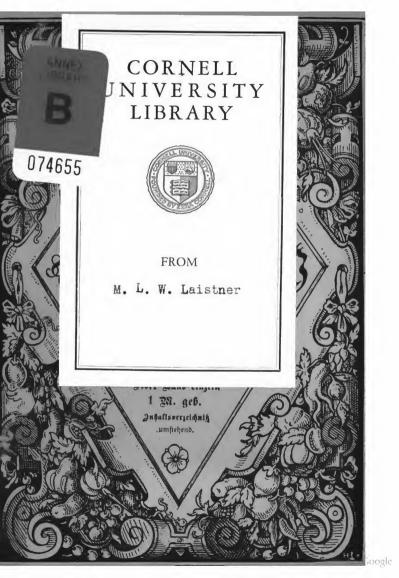

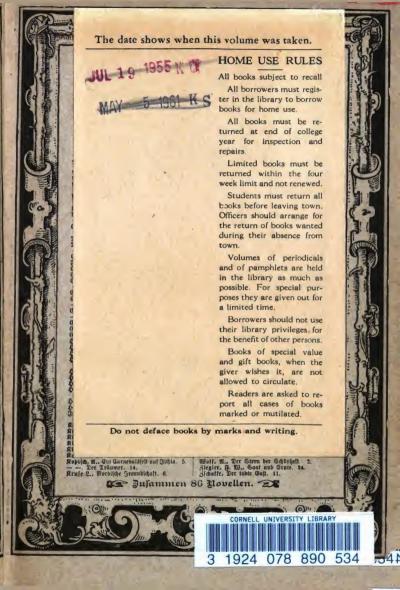



Beber Banb ift einzeln täuflich.

Gebunden à . 1. -

Bebunben a M. 1. -

#### Inhalt der ericienenen 24 Mande.

1. Bb. Goethe, J. M. b., Die neue Melufine. Rieft, D. a., Die Berfodung in St. Domingo. Orentsmus. C., Geldichte vom braven Ratheri, and bem ichdenen Annert, Arstein, A. u., Der tolk gubalde auf gert Arstein, A. u., Der tolk gubalde auf gert Rentin, E. u., Der tolk gubalde auf gert

Ratvanens. G. S., Des Fraulein von Soffmann, G. S. D. 1968 Fraulein von Scubern.
18b. 21cd S., Die Gemäße.
Runnsber, G. Ber. Der leipt Savello.
Seifter M., Srigitin.
Bosi, M., Der Steien der Schönfeit.
Bosi, M., Der Steien der Schönfeit.
Sib. 21cd. E. Des Sebens überfuß.
Glüdenberff, 3. b., Die fülfsichte Müßie.
Reiter, G., Bonnes und Julie auf bem Dorfe.
Diamann, M., De fathsiche Müßie.
Reiter, G., Bonnes und Julie auf bem Dorfe.
Der Schönfer, G., Strodick-Greite.
Reiter G., Wareret.
Ringer G., Wareret.

feller. Mintel G., Wargret. Morten der Reife nach Brag. B. Bebife, E., Wogart auf ber Reife nach Brag. B. B. Rebife, A., Eins darnebalsiefinaussichia, Gebmann, G., Die Anfeibung b. Godfirch. Immermann, A., Der Karnebal und bie Gwnnamblie.

Gemnambile.

Gerillerage, B., Der arme Spielmann.

6. Bb. Rrufe L. Werbilde Freunbilagit.

Gaff, 2. v., Gine fromme Lüge.

Reifluer, M., Der Väller vom Höft.

Peitum, B., Das Kinb.

7. Bb. Gestlieff, J., Der Notar in der Kalle.

Rustagad, B., Die Geichigt des Dietfelm

vom Guchnberg.

Dilferand, B., Die Geichigt des Dietfelm

vom Guchnberg.

Dilferand, B., Dodann Oblerich.

S. St. Geythalter, C., Die Grageler.

Ramper, E., dien Berlemder.

9. Bb. Berle, M., Mammon im Gebirge.

Bray, M., Der Gieg des Gefmachen.

Geren Th., Eine Waleradett.

10. Bb. Gefreyboogt, Camuel Stinf's legte

10. Bb. Carevoget, Samuel Brint's lehte Lebesgeichichte. Arter Bu, bert von Gaden. Balomilter, R., Es ift nicht gut, bag ber Rentig allein fel. 11. Bb. Kabler, L. A., Die brei Schwestern.

Bimotte, Der tobte Gaft

haremann, M., Das Schloß im Gebirge. Kurnberger, H., Der Drache. 12. Bb. Gotthelf, J., Kurt von Koppingen. Holtet, R. v., & Muhme. Lieutenant.

Saloppel.

Busammen 86 Movellen: 🖘

14. Bb. Rapifd, A., Der Lraumer. Lewald, J., Die Tante. Wichert E., Anfas und Grita.

15. Bb. Barnhagen von Enfe, R. M., Reig

und Liebe. Angler, F., Die Incantada. Ballner B., Der arme Join. Chuding, L., Die Schwester.

B. Bb. B., F. u., Gemuth unb Gelbflucht. Edunth, D., Robrenfrangel. Dindlage, E. v., Der Gtriethaft. Roquette D., Die Ghlangentonigin.

17. Bb. Chamiffs, A. v., Beter Schlemihl's wundersame Geschichte. Rintel J., Muffcalische Orthodogie. heuse, B., Der Weinhüter von Rerun.

18. Bb. Maller, B., Debora. Rurg, G., Die beiben Tubus.

19. Bb. Schefer, L., Die Dawede ober bie Leiben einer Königin. Tefche B., Der Entenpiet. Scheffef, J. B., Dugibeo. Glümer, C. b., Reich zu reich und arm zu

20. Bb. Sternberg M. v., Scholaftifa. Groffe, J., Better Jibbe. Lubwig, J., Das Gericht im Balbe.

21. Bb. haim, B., Die Margipan-Bife. Berftader B., Germelshaufen. Traun, J. v. b., Der Gebirgspfarrer. Golbammer, 2., hochzeitenacht.

Raabe, 29. (Jafob Corvinus), Das lette

22. 8b. Bilb &., Gure Bege finb nicht meine Bege. Unbolt, G., Gine Racht,

23. Bb. Freth, J., Das erfüllte Berfprechen. Sadlander, B. B., Bwel Rachte. Bildermuth, D., Streit in ber Liebe und Liebe im Streit horner, S., Der Gaugling.

24. Bb. Lorm , S. (S. Landesmann), Gin abeliges Fraulein. Drofte-haldhoff, M. Fr. v., Die Juben-Biegler, &. 28., Gaat und Ernte.



herausgegeben bon

Vaul Senfe und S. Saifiner.

Elegant gebunben.

Breis per Banb 1. DR.

Baul Benje führt biefe neue Gerie mit folgenben Borten ein:

"Der Deutsche Novellenschatz, hat in seinen 24 Bänden eine ansehnliche Zahl von Novellisten der Oergangenheit und Gegenwart versammelt und einen Ueberblick über die reiche Ernte auf diesem felde der Dichtung gewährt. Der Cod des einen Gerausgebers hennmte damals die Fortsetzung, ehe auch nur die nahmhaftesten unter den zeitgenössischen Erzählern sämmtlich zu Wort gekommen waren.

So war es mir gar erwünscht, durch den hinzutritt eines jüngeren Jenndess der selbst als Avoellist sich hervorgethan und zu der gleichen künstlerischen Confession, wie mein verstorbener thenver Gefährte, sich bekennt, neuen Muth zur fortsührung unseres Unternehmens zu gewinnen. Dielsache, rein änsierliche Umstände, vor Allem das massenhafte Umstängerisch er Wochenschriften, haben die Schaffenssusst uns diesem Gebiete ins Unabsehliche vermehrt; und da von den schon verstorbenen Dichtern nur noch wenige in jenen 24 Bänden sehlen, stehen die Berausgeber sast ausschließlich ihren mitsebenden Collegen gegenüber, denen gerecht zu werden selbst bei dem redlichten Willen nicht immer eine leichte Sache ist.

Hier sei unn vor allem erklärt, daß die Aufnahme in den Aenen Deutschen Aovellenschatz durchans nach denselben Grundsägen geschehen wird, die schon bei der ersten Serie maßgebend waren. Unser Plan ist, die Schatzkammer werthvoller, erfreulicher und bedeutender Dichtungen zu vervollständigen. Und wieder, wie in der ersten Sammlung, hossen wir zu beweisen, daß wir den mannigsaltigsten formen und Stilen, sobald nur ein künstlerisches Gewissen sich in ihnen offenbart, ohne Vornrtheil und Vorgeschmack freie Sahn lassen werden".

Inhalteverzeichnift umftehend.



# Neuen Deutschen

## Novellenschatz.

Herausgegeben

bon

Vaul Bense

und

Ludwig Kaistner.

Band XVIII.

CORKELL UKILERSITY

Mündjen und Teipzig. Drud und Berlag von R. Olbenbourg. 1886. PT 1337 H62N4 V,18

A.622318

CORNELL UNIVERSITY USRARY.

### Inhalt.

|                 |     |                |        |       |  |  |  | Ceite |
|-----------------|-----|----------------|--------|-------|--|--|--|-------|
| Die Folskerin.  | Bon | Gustav         | £locrl | ie .  |  |  |  | 1     |
| Aquis Submersus |     | Von <b>E</b> h | eodor  | Storm |  |  |  | 131   |

### Die Volskerin.

Von Gustav floerke.

- Spener'sche Zeitung 1873. -

uftav Floerte wurde 1846 zu Roftod als Sohn des Senators B. Floerte geboren, ftubirte in Jena die Rechte, in Berlin und München Runftgeschichte und promobirte in feiner Baterftabt. Schon auf ber Schule hatten fich feine dichterifchen Reigungen angefündigt, die fpaterbin im Berliner "Tunnel" und im Munchener "Arotodil" lebhaft gefördert wurden und während eines jahrelangen Aufenthaltes in Rom die reichfte Anregung fanden. 3m frangö= fischen Kriege verdiente er sich das eiserne Kreuz. Bon 1873-79 lebte er bann als Professor ber Runftgeschichte an der Runftschule gu Beimar, ging bon bort für mehrere Jahre nach Florenz, barauf nach Burich und Dunden. Geine wissenschaftlichen Aufgaben und bie Unstäte seines Lebens haben ihn bis jest noch nicht zu einer Sammlung der vielen Auffage und novellistischen Arbeiten tommen laffen, die er in den verschiedenften Reitschriften veröffentlichte. Buchhandel erschienen sind bis jest nur "Die vier Parochialtirchen Roftod's", 1871; "Bon unferen Truppen im Felde" 1871; "Schwarze Bilber aus Rom und der Campagna", 1874; "Das Märchen von den fieben Raben", 1874; "Ein luftig Mirafelftud von der gar ichweren Runft der Malerei", 1878; "Die Jufel der Girenen, caprefifche Dorfgeichichten", 1879.

Von allen deutschen Erzählern, die Land und Leute des süblichen Italiens geschildert haben, hat Keiner so tiese Blicke in Geist und Art jener Bolksnatur gethan, wie Floerke, Keiner mit so echten Localfarben jene Landschaften und ihre Staffage wiedergegeben. In jeinen römischen, capresischen, volltischen Lebensbildern sinden wir nirgends eine Spur der landläusigen Schönfärberei, welche sentimentale nordische Poeten, die nur mit flüchtigem Touristenblick biese Gegenden gestreift haben, sast ausnahmslos sich zu Schuldeu kommen lassen, ohne dadurch, wie es Floerke gelingt, den strengen Abel jener Formen, die charakteristische Anmuth und naive Größe des Stils, die jenen Gestalten eigen sind, nur entsernt zu erreichen. Bei ihm ist Alles angeschaut, ergründet, erlebt, oft mit so überstrenger Bahrheitsliebe, daß der Erzähler sich nicht hat entschließen können, die zur novellistischen Bollendung seiner Stizzen nach der Natur ersorderlichen Striche aus freier Phantasie hinzuzusügen. Erst die verklärende Erinnerung wird dem jeht wieder in Deutschland Angesiedelten den Muth dazu geben. Die hier mitgetheilte Novelle indessen läßt auch in dieser Hinsicht Richts zu wünschen übrig. S.



s mochte eine Stunde nach Abe Maria fein, Dun' ora di notte« etwa, oder zwischen feche und fieben nach unserer Zeitrechnung. Genau konnte bas Niemand miffen, benn die Uhr von San Rocco fclug nicht und das Bifferblatt hatten die Berbstregen vermaschen; ber lette gelbe Schein ber untergegangenen Sonne aber war bereits verblichen. Debe und nächtig schaute überall amischen den schwarzen Saufersilhouetten die riefige Fernficht herauf: eine schwerviolette Mauer die pontinischen Sumpfe, ein fahles Beig barüber bas Meer. Bie ein ausgebrannter Rohlenmeiler lag die fegelförmig gufammen= gedrängte Säufermaffe bes Städtchens in ihren zu weit gewordenen Cyclopenmauern, hoch über der duftern Gbene; feinen Menschen, fein Licht fah man mehr, und der ftol= pernde Suffchlag eines unbeschlagenen Pferdes mar auf ben winterlichen Treppenftragen ein ebenfo feltenes Beräufch, wie der Fremde, der darauf fag, ein ungewohnter Baft.

In diesen uralten Felsennestern des Volkkerlandes wissen die Weißer um die kalte Jahreszeit nichts Besseres anzusangen, als spät aufzuwachen und ans Pranzo zu denken, auf den antiken Handmühlen des offenen Erdgeschosses die nöthigen Maiskörner zu quetschen, nach dem Mittagsmahl die Cena, das Abendessen, zu bereiten, und wenn

Polenta und Gemüse zum zweiten Male verzehrt sind und die frühe Dunkelheit da ist, ihren Kranz zu beten und der Desersparniß halber ins Bett zu gehen. Die Männer sinden sich dann in der Osteria irgend eines Gevatters zussammen, setzen sich um das Feuer am Boden, schließen das Thor vor den seierabendbietenden Gendarmen und verstrinken die Abendstunden in neuem Wein.

Auch heute saß man bei dem guten Rothen Giuseppe's ftill beisammen, meist Leute mit der Jacke auf der Schulter, dem Spihhut im Nacken, in schwarzen Kniestrümpsen und Schuhen. Man streckte die Hände über die Kohlen, sprach wenig, und nur neben den Kellerstusen in der Felswand des Hintergrundes schimmerte einigermaßen lebhast das rothe Licht einer Lucerna auf ein großes Faß und seuchte Wände. Die Gesellschaft saß im Halbdunkeln: denn der heilige Bater hielt den Durst nicht nur für eine Versuchung des Teusels, sondern auch für politisch gesährlich, und im Jahre 1869 lag die Hand Roms und seiner Gensdarmen noch schwer auf den krausen Köpsen der päpstlichen Untersthanen.

Da klopfte es in bekannter Beise an das Thor, und ein Fremder trat grüßend und nach Bein verlangend in den matterhellten Raum.

Der Wirth brückte einen Augenblick ben Kopf in ben Nacken und griff an die Messersiete; auch unter den übrigen Männern wurden mißtrauische Bewegungen bemerkbar. Als Giuseppe aber vorzog, mit mürrischer Geberde, die Flasche in der Hand, zum Faß hinabzusteigen, rückte auch die Gesellschaft wieder ruhig Schultern und Köpfe zusammen.

Er hat einen Bart, sag' ich, wie Flachs und eine Nase wie ein Delfin, und breit ist er, das sag' ich, wie ein peruginer Stier, flüsterte Dico-dico, der Schmied und zugleich der größeste Freidenker des Orts, über seine kurze Eisenpseise hinweg, in möglichst breitem Dialekt, — er fann boch ein Schweizer ober Tebesco aus ber papstlichen Garbe sein. Per crist-allina! Aber macht ihm Plat, sag' ich, man kann nicht wissen.

Als Jener nun an das Feuer trat und die Männer zu ihm aufschauten, rückten sie schon unwillkürlich unter dem Druck dieser heiter kräftigen Persönlichkeit auf ihren Schragen zusammen, und der Fremde machte sich's, unbefangen dankend, so bequem als der Naum es litt.

Seine schöne, frische Gestalt konnte man fast zu groß nennen, so lange sie aufrecht stand. Seine Bewegungen zeigten dann etwas Ungestümes, Wuchtiges, und die aufsfallende Sorglosigkeit in seinem Acußern ging damit zusfammen; wenn er aber einmal saß, — den Kopf leicht vorzgeneigt, den Hut auß der Stirne zurückgeschoben — und die hellen Augen im Kreise herumgleiten ließ, war es vielsmehr dieser seine Kopf und an ihm wieder der eindringliche, wohlwollende Blick, was dem Betrachtenden aufsiel und entzgegenkam. Die Sicherheit und Neugierlosigkeit seines ganzen Auftretens, vielleicht auch der Umstand, daß der blonde Fremde eine offenbar einheimische, geschmuggelte und selbstzgewickelte rothe Eigarre ranchte, bewies den Männern außersdem, daß er Land und Leute kenne.

Ihr kommt von Rom? begann der Schmied nach einer allgemeinen Paufe, in welcher der Fremde prüfend den Wein kostete, das heißt, sag' ich, wenn man fragen darf, Herr?

Alle Achtung, bravo, sagte Jener, sein Glas gegen die spärliche Flamme des Feuers haltend, der ist doch 'mal ungetauft. — Bon Balmontone, antwortete er dann, zum Schmied gewandt, in gutem Kömisch, dem man allerdings das deutsche Organ anhörte, von Balmontone, und etwas spät, wie mir scheint. Benigstens habe ich Mühe gehabt,

nur meinen Gaul unterzubringen. Wenn Ihr mir erlaubt, Sor Padrone — wie nennt Ihr Euch? — Sor Giuseppe — so werbe ich mich in meine Decke wickeln und die Nacht bei Eurem guten Wein und Euren muntern Nohlen zubringen. Esel sind keine Nachbarschaft, die ich liebe; sonst hätte ich neben meinem Pferd geschlasen; auch hat man den Stall sofort wieder geschlossen.

Ja, Wirthshäuser giebts hier keine, sagte ber Schmieb, ins Feuer spuckend, sieben Kirchen und vierzehn Ofterien; aber Forestieri kommen eben nicht zu uns.

Ich hab's schon bemerkt, entgegnete der Fremde, die Leute, die ich so glücklich war herauszuklopsen, — sie hatten eine Leiche im Hause (die Maccarinis, warf der Schmied dazwischen), und darum wachten sie und brannten Licht — haben sich Mühe genug gegeben. Aber da war nur ein einziges altes Ehepaar, welches unter Umständen so etwas wie Gastwirthschaft betrieb. Mann und Frau lagen bereits im Bett, ein Kind, von dem sie mir erzählten, daß sie es angenommen hätten, schlief quer am Fußende. (Oh, oh, der alte Trippa, nickte wieder Dico-dico). Es wäre noch ein weiterer Plat unter der Decke gewesen, aber ich zog vor, Euren Wein zu probiren, den mir mein freundslicher Führer rühmte, um es die Nacht unter meiner eigenen Decke zu versuchen. Wir Maler sind so verwöhnt nicht.

Ah, der Herr ist Maler? sagte jest ein Mann, den man, auch ohne ihn genauer zu betrachten, in seiner Umsgebung einen Herrn hätte nennen mögen. Er saß dem Fremden zur Linken und hatte ihn von seinem Eintritt an mit deutlichem Wohlgesallen betrachtet. Und aus Rom natürlich, wenn die Frage erlaubt ist?

Aus Rom natürlich, aber lange fort von da, antwortete ber Maler und sah zu bem Frager, ber in viel reinerem

Italienisch sprach als die Andern, mit unwillfürlichem Insteresse hinüber.

Es war ein einsaches aber durchgebildetes Gesicht, aus welchem bei der mangelhaften Beleuchtung man das Alter schwer bestimmen konnte, oder anschaulicher gesprochen, zweikleine gutmüthige Augen und eine große gebogene Nase mitten in einem gewaltigen undeschnittenen schwarzen Bart. Trozdem unterschied sich dieser Kops auf den ersten Blick von den scharsgezeichneten bärtigen Köpsen der übrigen Männer: ein seineres individuelles Leben war dort unverskenndar, und nicht nur die Kleidung war es, welche in dem Waler den Gedanken erweckte, daß sein Nachdar wohl der Apotheker des Ortes sei. Er fragte danach.

Oh nein, Herr, die Jungfrau segne Sor Andrea, sagte der Schmied, diesmal den rothen geschorenen Kopf mit zwei riesigen sleischigen Ohren zwischen den breiten Schultern hervorhebend und zur Seite drehend, — denn die Malersprosession und das ganze Besen des Pseudos Zuaden hatten ihn unwillfürlich sicher gemacht, — Der und Apotheker! Nein, Herr, der Gistmischer sitt in seiner Höhle und hockt mit den — Andern zusammen. Das sag' ich, in allen Ehren natürlich, will ich sagen . . . .

Ja, Herr, ich bin Abvocat, unterbrach ihn ber Bärtige, schnell einsenkend, aber in ber fansten Weise, die in seinem ganzen Wesen trot bes martialischen Bartes aufsiel, — das heißt, ich bin hier braußen geboren und bin aus der Welt wieder hierher zurückgekehrt. Meine väterlichen Weinberge drunten wollten verständige Pflege und den Herrn in der Nähe, — Einem und dem Andern kann man ja auch hier nühlich sein — selbst von der Kunst und von Rom sehlen, wie Sie sehen, die Neuigkeiten nicht immer, fügte er lächelnd hinzu, obgleich, ich muß es gestehen, im Ganzen auch die

Herren Maler hier sesten sind und nun gar um diese Jahreszeit.

Ich glaub's, fagte ber Frembe, in sein Weinglas blickend; zufällig habe ich gerade Winterstudien nöthig, und Eure Berge sind, so viel ich weiß, die winterlichsten im Kirchenstaat. Was ich bei der Gelegenheit an Neuigkeiten mitbringe, ist leider schon zwei Monate alt.

Schwierige Reise, meinte der Andere, — zum Beispiel schon, weil das wahrhaftig nicht die Zeit ist, im Stall zu schlasen. Und man findet nicht immer in unsern kleinen Restern Leute, welche die Künste verehren, suhr er sast schwäckern fort, — nicht einmal immer Osterien offen. Oh, ich will mir kein Ansehen geben, aber ich meine nur, ein Zimmer ist immer besser, als ein solches Felsengewölbe, und ein Bett sindet sich auch schon noch.

Der Fremde fah den Sprecher fragend an.

Nun ja, sagte der, ihm sein Glas reichend — wenn Sie mit meiner einsachen Wohnung diese Nacht vorlieb nehmen wollen —

Der Maler kannte die gastfreien Sitten der römischen Gebirge. Er trank einen Schluck von dem gebotenen Bein, reichte seinem neuen Freunde die Hand und sagte:

Tausend Dank. Ja, Herr, es wird besser sein, wenigstens nicht auf dem kalten Stein zu schlasen. Im Wege hoffe ich Euch nicht viel zu sein.

Er nahm die Gaftfreundschaft ohne Zögern an, wie er das Glas genommen hatte. Es war ihm lieb, daß man ihn nicht wie einen Engländer behandelte, sondern die Rechte einsach auf ihn ausdehnte, welche die Nachbarn hier, troß der Sifersucht der Städtchen auf einander, überall unter sich genießen.

Als der Advocat jest aufstand. bemerkte der Maler erst, daß er eher klein als groß war. Die Beine, welche

jest kurze Schritte hin und her machten, hielten — wie bei weiland Odnsseus — an Länge nicht, was der Oberkörper des Sipenden versprach.

Dag fein Wirth fo ichnell aufbrach, ichien unserem Deutschen, ber ben gangen Tag geritten mar, ohne viel Trinkbares und Erwärmendes zu finden, nicht gang recht zu fein. Benigstens mußte ber Abvocat ihm fo etwas ange= merkt haben, benn er sagte lächelnd, sein alter vino di casa fei auch noch Beibe und ebensowenig getauft ober ber= ichnitten, wie der Rothe des Gevatters. Darauf hin trank ber Fremde fein Glas lachend aus, vertheilte ben Reft feiner Klafche in die Glafer der übrigen Manner, fuchte bann aber vergeblich feine Rechnung zu bezahlen. Das fei feine Sache, behauptete der rothohrige Dico = dico, wenn anders ber Appocato es erlaube, und die fonft ftets offene Sand bes Wirths blieb felbit auf die Gefahr bin, ben Abichieds. gruß zu verfäumen, unbeweglich in der Tafche stecken. Langes Reden nütt hier boch nichts, und fo nahm ber neue Freund bankend Decke und Stod, versprach morgen wieder ju fommen und folgte bem bereits martenben Gaftfreund auf bie finftere Strafe.

Dhne viel zu reden, ging es steile Gassenstiegen hinauf, die den Gedanken nahe legten, daß schwerlich einer der Leute des Städtchens genau wisse, was ein Wagen sei. Auf die Füße achten, nütte nichts, denn man sah bei der Dunkelheit, welche die engen hohen Häuser noch vermehrten, doch nicht, wohin man trat. Das "Rechts" oder "Links" oder "Vorzgeschen", wenn man an ein Stück offenen Abhang kam oder der zu Tage stehende Fels durch eine Quelle besonders schlüpserig gemacht war, commandirte der voraufsteigende kleine Herr. In einem Ort mit solchen Heimwegen müssen die Männer entweder sehr wenig trinken oder sehr viel

vertragen können, und der Maler, der diese Ueberlegung anstellte, entschied sich für das Lettere.

Nach etwa fünf Minuten langem Hin= und Hersteigen blieb ber Führer in einer breiten, gutgepflasterten Quersstraße, offenbar dem Corso des Ortes, stehen, zur großen Frende der Schienbeine des Andern, die sich zu wiederholten Walen an irgend einem draußengebliebenen Geräth gestoßen hatten. Ein Endehen dünner Wachsstrock wurde angezündet, und der Abvocat leuchtete eine steile, ungedeckte Steintreppe voran, die über die Parterregewölbe hinweg außen am Hause in den ersten Stock sührte. Oben stand die Thür offen, man stieg noch ein paar Stusen, dann schloß jener ein nach hinten hinaussührendes Zimmer mit riesigem Schlüssel auf, und man war an Ort und Stelle.

Nachdem er seinem Gast einen Stuhl hingeschoben, bemühte sich der kleine Herr, eine vierarmige Lucerna von blankgeputem Messing anzuzünden. Als er damit zu Stande gekommen, machte er sich mit dem Aufrühren der Kohlen zu schaffen, welche auf einer großen Thonschale in der Mitte des weiten aber niedrigen Raumes weniger die Erwärmung des Ganzen bezweckten, als vielmehr den Plat andeuten wollten, wo man die Stühle hinzustellen habe, salls man noch ein Stündchen mit dem versprochenen Hauswein beisammen sitzen wolle.

Während bessen hatte der Fremde Zeit genug, zu mustern. Das Zimmer unterschied sich wenig von den andern, wie er sie schon zu hunderten gesehen, die man eben in dieser Gegend sindet. Der Fußboden war nicht von besseren Mauersteinen als gewöhnlich, die niedrige Balkendecke so bunt und rosettenartig mit der Schabsone bemalt wie immer, die Fenster sast quadratisch mit kleinen in Blei gesaßten Scheiben ohne Gardinen und nicht höher als überall anderswo. Die bekannte breite eiserne Bettstelle sand sich auch hier mit dem

Fußende mitten ins Bimmer gerichtet, - nur die Todten liegen fo, daß man fie, ohne die Bahre zu wenden, Ropf ober Fußende boran, hinaustragen fann, und man icheut ben Bergleich wie eine Borbebeutung - zwei lange Flinten, einige colorirte Beiligenbilber in fastenartigen Rahmen voll bunter Filigranarbeit bilbeten ben gangen Schmud ber bimmelblauen, nicht völlig mintelrechten Bande - an Binfenftühlen mit blauer Lehne und einfachen alten Tifchen fand fich nur bas Nöthigfte, - furg, ein mit grunem Baumwollenzeng genau verhängtes Büchergestell mar das Gingige, mas bies Bimmer bon taufend andern im Bolster=, Cabiner= ober Latinerlande unterschied. Tropbem machte Raum auf den Beobachter einen fremdartig häuslichen Eindruck, und es bedurfte nicht erft langer Ueberlegung, um ben Grund in der auffallenden und ungewohnten Sauber= feit bes Bangen gu finden, die den bon ber Strafe Bereingetretenen doppelt freundlich berühren mußte. Denn trot ber Dunkelheit und trot ber Sorglofigkeit ober Ergebung, mit welcher der Maler zugetreten hatte, mar er feinen Augen= blick zweifelhaft gewesen, daß diese Baffen, wie überall, zugleich die Abzugsfanale bes Städtchens bilbeten.

Inzwischen war der Andere geräuschlos mit seinem Wachsfaden verschwunden und bald mit einer weißen, beschlagenen Glasstasche voll Wein und zwei Gläsern zurückgefehrt. Ein Tisch und zwei Stühle wurden ans Kohlensbecken gerückt, die gewöhnlichen Höstlichkeiten beim Einschenken gewechselt, die auch der letzte Knecht nicht versäumen würde, und die nöthige Cigarre angezündet. Der Tabak dieser Bergabhänge ist der beste Italiens, und er schmeckt nicht schleckter, wenn man auch weiß, daß man geschnuggelte Blätter raucht, um die das Monopol mit seinem wenig genießbaren Kraut betrogen ist. Jeder Pfarrer schnupft ihn trothem, und jeder Beamte oder Benestante schneidet sich

bie rothen Blatter mit ber Scheere in feine Pfeife. Tabat und Wein bilbeten benn auch die natürliche Ginleitung bes Gespräches, bis bem Maler einfiel, daß man fich bisher noch nicht einmal bem Namen nach fenne. Andrea Manucci hieß ber Abvocat, bas mar für ben Maler leicht auszu= fprechen, aber "Bans Belm", meinte biefer, burfte für eine italienische Bunge ein ungewohntes Stud Arbeit fein. Indeffen fprach fein Wirth den deutschen Namen ziemlich ficher aus, nur das & flang gezwungen. Er hatte, wie er erklärend fagte, vor zwanzig Jahren in Bologna ftudirt und bann mancherlei Geschäfte, auch einen Proceg, im Benezianischen gehabt, - fo mar das zu begreifen. - Bon ben Namen wandte fich die Unterhaltung auf perfonliche Berhältniffe, und wenn ber Maler von Rom fprach, ichien es, als ob der fleine bartige Mann ihm gegenüber aufmertfamer werbe, als ber allgemeine Inhalt ber Unterhaltung erforderte. Sin und wieder mochte er etwas wie eine muthige Frage auf den Lippen haben, aber jedesmal fchloß fich der halbgeöffnete Mund wieder mit einer gemiffen Entfagung. Als man bann auf religiöse und politische Glaubens= bekenntnisse kam, wurde ber Abvocat gang lebendig. fragte nach allem Möglichen, was ihn über ben freisinnigen. unintereffirten Standpuntt feines Gaftfreundes ficher ftellen konnte, und als die Reihe des Mittheilens an ihn kam, be= gann er auf gut Italienisch fofort mit biefen Dingen.

Seine ganze Entwicklung war für so manchen damasligen Patrioten des Kirchenstaates bezeichnend. Die Anschauungen, mit denen sein politisches Denken, bereits im 15ten Jahre etwa, begann, ließen, wie er selbst eingestand, an Unklarheit und Gegensähen nichts zu wünschen übrig. Damals glaubte er an Gott und haßte die Priester; zweisselte an den Sähen der Religion, aber ging beichten. Menschenverbrüderung, Weltrepublik und großitalienischer

Batriotismus fputten in feinem leicht erregbaren Sirn burch einander und vertrugen fich. Diefe breiften Ibeale maren ber lette Biederschein jener großen Ideen, welche in Frantreich längft in Blut ertränkt maren, als fie ben Stalienern noch einmal glückverheißend in ber Riefengeftalt bes erften Napoleons verförpert ichienen und ihren phantaftischen Nachglang bis in die jungen Bergen ber breißiger Sahre marfen. Damals, als überall bas Bapftthum fiegte und bamit die Mehrzahl der Patrioten unter feine "offenbar von der Borsehung geschütten" Fahnen zog, mar Manucci noch zu jung gemesen, um folden refignirten Schluß zu gieben. Seine Beit tam fpater, aber fie tam, und mit ben vierziger Sahren fcwur auch er feinen ichonen revolutionaren Brrthum feufgend aber freiwillig ab und glaubte, wie fo mancher bedeutenbere Ropf, mit Pio nono ein einiges großes Stalien machen zu können. . . .

Nach diesen Auseinandersetzungen schwieg der Abvocat. offenbar um bem Maler Beit zu laffen, fich über diefen Abfall zu äußern. Und als Belm nicht verfehlte, heftig und offen gegen folches Reu = Belfenthum loszufahren, begann ber Bartige vergnügt von Neuem: wie nach ber großen Täuschung biefer Sahre ber beschämende Rudichlag ihn, wie fo viele Andere, nur um fo heftiger und für immer in ben alten machiavellistischen Grundfat gurudgefturgt habe: mit bem Bapft fein Italien. Er fei nun ein unbedingter Unhänger des großen Erben jenes Bedantens, Biufeppe Maggini's, geworden. In bem Sehnen nach der Berwirklichung bes nationalen Gedankens, einstweilen in ber erften beften möglichen Form, aber auf den Trümmern der Bfaffenherr= schaft, war fein ganges heutiges Glaubensbefenntnig begriffen, - eine Unschauung, Die in Diesen Begenden ihr Stud Märthrerthum nach fich fchleppte, schon in ber hoffnungs= armen Unthätigfeit und Berborgenheit, in ber zu leben fie

gezwungen war, — auf beren sichere und balbige Berwirflichung ber Maler aber boch herzlich mit bem Gastfreund austieß.

Mit dem politischen Gesinnungsgenossen wird der Unterbrückte, der sich endlich einmal bat aussprechen dürfen, leicht vertraut, und Sor Andrea hätte nicht dazu noch Italiener sein müssen, um jett, wärmer und wärmer geworden, das höchste Mittheilungsbedürsniß zu fühlen. Wenn das, was er eigentlich auf dem Herzen hatte, dennoch erst allmählich von der eigenen Rede gleichsam hervorgehaspelt wurde, so lag das an einer sast schauch ein paar offene Fragen verbot.

Als aber ber Waler nun nach Trachten, Sitten und Festen zu fragen ansing, da ergriff Sor Andrea das Wort, wo er nur konnte, und sein Gespräch zeigte durch alle Blumen und lebertreibungen hindurch eine gewisse allseitige Aufgeregtheit und starke innere Theilnahme, die angenehmer berührte, als das gewöhnliche lebhaste Pathos des erzähelenden Italieners.

Sie sagen, das Costüm habe abgenommen, antwortete er auf eine fragende Bemerkung seines Gastes, und sie verweisen bedauernd auf die gute alte Zeit. Nun ja, sür Städtchen, die Kom nahe liegen, und mit benen der Tourist sich begnügt, mag das sein Wahres haben; sie sind zu stark von Fremden überslutet. Das Costüm ist nie etwas gewesen, was alle Welt sehen kann; es ist noch überall an der Neugierde zu Grunde gegangen. Es ist jungfräuslich wie ein Mädchen, sehen Sie, oder ist doch wie eine Frau, die nicht in aller Leute Mund oder gar Hände kommen kann, ohne hin zu sein. Auch hier — Sie werden das morgen sehen — begnügt sich wohl die Sine oder Andere mit dem schwarzen römischen Tuch und trägt unbequeme

Stiefel, weil fie zeigen will, daß fie nicht arbeitet und boch mehr ausgeben tann, als bie Undern. Aber ein tuchtiges Mähchen, das die Sande nicht in den Schoof legt, tragt noch heute, mas die Arbeit fordert und Sitte, Schmudfinn und Alima mit einander erfunden haben, wer weiß mann. das Ropftuch gegen die Sonne, Hemd und furzen Rock, um leicht, fühl und beweglich zu bleiben, und bas Mieber, um den Rörper ftrack und aufrecht zu halten. Farben liebt bas Bolt nicht - die Arbeit ift hart auf unfern Felfen -, aber Die Form bleibt die alte. Gott weiß feit wie viel Sahrhunderten unfere Madchen die geschloffene, unfere Frauen eine offene Sand an ber mächtigen filbernen Sagrnabel tragen, die auch der Mermften von der Gitte nicht erlaffen Bas wollt Ihr weiter, und woher follte uns bie lächerliche Sucht nach Renigfeiten fommen, Die Ihr Mobe nennt, wenn wir fie auch bezahlen konnten. In Rom aber, wo man feine Laften auf bem Ropfe trägt und feinerlei Arbeit thut, hat man bas, was bie Leute Coftum nennen, nie getragen, sondern stets Mode gemacht, nur natürlich langfamer, als braugen in ber Belt ber Beitungen und Eisenbahnen. Lediglich mit den bunten Modellen der fpa= nischen Treppe habt ihr Maler es ben Fremden eingebildet. daß es früher besonders viel anders gemesen mare, mahrend boch nur das luftige Leben ber emigen Stadt überhaupt abgenommen hat. Ihr habt lange genug ben gelangweilten Englandern nur ichone Leute in iconen Trachten gemalt, emige Sonntagsmenschen in ewigen Festtagsgemanbern, eine faliche Welt. Oder habt Ihr jemals im Ernft geglaubt daß unsere Frauen bei der Feldarbeit in schwerer rother Seide, Sammet und Spigentuchern geben, mit all bem Rorallen=, Gold= ober Silberwert behängt, bas nothwendig bazu gehört? Das find Brautfleider, theurer Berr, die noch heute nach ber alten Gitte gemacht und fo heilig Reuer Rovellenichan Bb. XVIII.

gehalten werden, wie nur je. Aber sie liegen in der Truhe und nicht bei jeder beliebigen Gelegenheit auf der Straße. Oh, ich habe ein Mädchen gekannt, da, dort schräge gegensüber in den zwei kleinen Fenstern — ja so, es ist sinster draußen, und Ihr seht nicht, wo sie wohnte — sie ist dei Nacht und Nebel davon gegangen und hat ihre Heimath verlassen — o schaut nicht so curios, nicht aus schlechten Gründen! Bei der Madonna! Die Mädchen unserer Städte können nicht lesen und schreiben, und sie so wenig wie irgend eine Andere, aber sie sind klug, und ihre Unschuld ist weiß wie der Schnee kalter Winter. Sie ist allein hinausgegangen in die weite Welt, und in dem kleinen Bündel, das sie mit fortgetragen, hatte sie nichts, als ein wenig Wässche und das Brautkleid ihrer todten Mutter.

Einen rothseibenen Rock, eben solche lose Halbärmel mit dunkleren Schleifen an ein dunkelrothes sehr niedriges Mieder geknüpft, eine Wenge silberner Hörnchen gegen den bösen Blick an doppelten rothen Korallenketten....

Der Bärtige ließ ben Maler, ber mit unverhohlener Bewegung bor sich hinsprach, nicht ausreben.

Woher wißt Ihr das? sagte er auffahrend, und man unterschied nicht, ob vor Freude oder vor Erregung, um des heiligsten Herzens Jesu willen, sprecht, woher Ihr das habt —?

Oh, man studirt bergleichen in Rupferwerken, auf den Abend-Akademien und in Studienmappen Anderer. Es geshört zum Handwerk, die Festtags-Costüme Eurer verschiezdenen Gegenden zu kennen, wie Ihr vorhin selber zugabt, entgegnete Jener, für seinen aufgeregten Freund unbefangen genug, indem er am Boden nach einer Kohle für seine auszegegangene Cigarre suchte.

Der Andere war indeß ein paar Mal hart und fest im Zimmer auf= und niedergeschritten, daß die drei oder vier

altmodischen Tassen auf der Kommode klapperten, und war dann am Fenster stehen geblieben, obgleich es dort Nichts zu sehen gab, denn die Matten draußen waren herabgelassen. Die Augen des Malers waren ihm sinnend gefolgt.

Dh, fie mar ichon, fagte ber Abvocat, feinen alten Blat wieder einnehmend, Ihr hattet fie feben muffen, Signor Sans ("Ange" fprach Sor Andrea den Namen aus, feine Sprechfünfte bald wieder aufgebend). Womit will ich fie vergleichen, um fie Guch vor Augen zu ftellen? Wie eine Königin - nein, ich foll nicht nach Bergleichen und Bilbern für fie fuchen, warum fiele mir fonft bas Dümmfte zuerst ein! Obaleich fie wurdig gewesen ware, eine Ronigin von Rom zu fein. Rein, es giebt für fie feine Bergleiche. Mit ben Sternen, bon benen fie ben Ramen trug? Denn fie nannten fie Stella, mußt Ihr wiffen. Es flingt icon, gu fagen Stella mattutina! Aber mas bezeichnet ein armer sitternder Stern im All! Dh, ber gange flimmernde himmel fah nur aus wie eine wunderbare Stickerei, und nur ihre schönen schlanken Finger schienen fo edle Arbeit gefertigt haben zu tonnen. Aber bas find alles nur Bergleiche, wie fie in ben Serenaden verliebter Anaben vorfommen. Sie fagen nichts. - Der Bartige griff nach ben Augen, als ob das Feuer, in welches er ftarrte, ihm wehthate, aber der Maler, der ihn mit theilnehmendem Blid ansah, hatte ichon längst ein helles Licht auf den unteren Libern bes Ergah= lenden blinken feben und bemerkte nun auch, wie beffen Finger im Wiederschein der Kohlen glänzten. Ihm war es flar, mas feinem Gaftfreund die Farben lich.

Da waren die Marmorbilder der Alten, fuhr Jener wie abwesend fort, jedem Kömer mussen sie einfallen, und nach einer Pause setzte er hinzu: Unsinn, lächerlich! Unsere Mädchen haben Leben, und da sind die Hauptsachen Augen, Farben, Bewegung. Wenn so das echte Blut unter der

braunen, feinen Saut fteht! Dh. das Braun ichadet ber Schönheit nicht, fagt bas Bolfelieb, und ihr Maler mußt bas miffen. Wenn einmal mit Marmor verglichen fein foll, fann es höchstens wegen ber ftracten, feften Saltung fein, mit der fo Gine auf den Beinen fteht. Und die Bemegungen - ja eine bavon macht fo eine Marmorfigur wohl nach - und boch - ich habe feine Rarnatide gesehen, die die blogen Urme nur fo fcon herabhangen ließ, wie fie, wenn fie mit der vollen Conca auf dem Ropf vom Brunnen Lagt fo einen Bildhauer meinetwegen eine folche Bewegung glücklich treffen, aber taufend im Wechsel, bas Dh, es ware richtiger, jede einzelne Figur mit ihr ift's. zu bergleichen und zu fragen: haft bu bas ichon von ihr gesehen? Rein? Dann ift bas Motiv auch nicht natürlich: nicht schon. Aber bann wieder: fie ift nicht einmal fo regelmäßig und gradlinig wie die Marmorbilder, - wo fake fonft diese mundervolle Caprice? Und dann, miffen Sie, daß unfere Madchen alle voller find, als die Untiken. Boll und boch mädchenhaft, man fennt bas bei euch in Deutschland in diesem Sinne gar nicht. Ich habe bas überhaupt nirgends fo vereinigt gesehen, wie im Römischen. Das giebt ihnen das Imponirende und Beiche zu gleicher Beit. Bahrend ich eine Frangofin ichlanter als eine Deutsche gebaut wiffen möchte und diese immer noch fo, daß fie lieber ein Wenig mehr, als auch nur bas Beringfte weniger haben burfte, - bei unfern nach diefer Theorie ftets zu vollen Madchen der römischen Provingen fällt mir dieser mätelnde Grundfat früherer Renneriahre gar nicht ein. Ihr lächelt fagte er, als der Maler über diese scheinbare Rlarheit des Berliebten das Gesicht verzog — ja meine Seldin ift wieder fehr ichon gerathen, meint Ihr. Daß in den Geschichten immer nur ichone Dabden vortommen muffen! Dun ja, paffiren benn die Liebesromane etwa ben Säglichen? Und

es ist jo etwas wie ein Roman, was ich Euch ba zu erzählen angefangen habe. War die Beatrice bes armen Dante. war die Leonora Torquato's nicht icon? Muß die Mutter Gottes nicht herrlich gewesen fein? Ich will es meinen! Man brancht nur in die Rirchen Roms zu geben. But. fo fcon war die Stella auch, und man hatte ebenfo gut bei ihr ichwören und zu ihr beten fonnen. - und boch mar fie wieder feiner Madonna ahnlich, die ich gefeben. Dh, ich weiß wohl warum, warum feiner ber großen Meifter ein Leben, ein Geficht getroffen hat wie bas ihrige: weil fein Menich, feine Runft bas machen tann. Ihre Steine lachen nicht. ihre Bilber feben Guch nicht an, heute fo und morgen fo, aber ftets wieder bis in die arme Seele hinab. Und bann - fie hatte Bahne, - wie tann man fie nur immer mit ben bleigrauen, unregelmäßigen Berlausmuchfen eines franten Seethiers, einer Mufchel vergleichen! Es maren eben Madchengahne, einer vieredig und weiß und blant wie ber andere, aber bon benen man fich, Gott weiß marum, gar zu gern hatte beißen laffen. Und in einem Munbe fagen fie, ber bas gange fuße Geficht beherrichte und in Bewegung fette, fo flein er mar. Und mas fann fo ein Mund Alles fagen - heiliger Gott! - Die Sandchen unferer Frauen fennen Sie. Und doch arbeiten fie mit ihnen. Sande, als thaten fie zeitlebens nichts Schlechteres. als die ichonften Teppiche weben. Run ja, Teppiche weben. Ich fann mir nun einmal Jemanden, ber fo zierliche Dinge macht und die flugen Fingerchen ben gangen Tag bor Angen haben muß, nicht ohne die fconften Sande benten. Dann Die Ruße. - nicht zu flein, wie die Natur fich's hier macht. in ben Bergen. Die schwarzen Flechten, fünf=, fechemal um ben Ropf wie eine natürliche Unterlage für Alles, mas man hier bergauf, bergab trägt, und ein Raden barunter aber es giemt fich nicht, von Beiterem zu reben. Die Augen,

meint Ihr vielleicht, habe ich vergeffen? Augen - bah, ein Rarr, wer bas beschreiben will, wie fie einen ansahen. Allerdings, auf ber Straße hatte fie die Liber ftets gefentt, wenn fie mit hochgehobenem Ropfe bahinschritt benn feit Die Mutter todt war, hatte fie boppelt für ihren guten Ruf zu forgen. Aber babeim - ich tam bin und wieder bin= über - wenn fie fich mit ben beiben Ellenbogen auf ben Tifch legte, ben Ropf mit ben glänzenden Bahnen im Nacken und ein wenig auf die rechte Schulter geneigt, die Bruft im weißen faltigen Sembe vorgeftredt, die Gugden vor= warts, fo feft, als ob fie fich in ben Steinboben bruden mußten, und dann die Lippen aufgeschlagen - ber brave Mann Schlug ein Anipschen mit den Fingern - und nun aar biefe Angen - aus irgend einer Ede, in ber fie irr= lichterten, plötlich auf Euch gerichtet - Berrgott nein! -Und damit machte ber Ergähler eine Baufe, als ob er fich ber Erinnerung an Diese Augen recht eindringlich hingeben mollte.

Der Maler, der schon eine Zeit lang stillvergnügt auf sein Stizzenbuch mehr als auf die verliebte und darum reichlich aussührliche Schilderung Sor Andrea's Acht gegeben hatte, blickte auf. Jener starrte in die glimmenden Kohsen. Seine augenblickliche Begeisterung schien bereits wieder völlig verraucht.

Oh ja, sagte Hans, bessen klare Augen die seines Gaststreundes suchten, während er langsam mit dem Kopfe nickte, — oh ja, daß man in solch einen Schatz verliebt ist, läßt sich begreifen.

Aber seine Blicke sanden die des Andern nicht. Bielsmehr lächelte dieser schmerzlich und begann in einem stillen Ton, wie vor sich hin fortzusahren.

- Du haft Augen schwärzer als ber Pfeffer, Lippen gleich einer Relte, und wie honigfuger Duft fließt es von

beinem Munde, fingen die Leute. Dh, das ift Alles mahr; nur mir gegenüber floß es ftets bitter bon biefen Lippen. Bort nur weiter. Gie hatte einen Liebhaber, einen Ragaggo. wie wir fagen, - ich meine, Ihr tennt die ftrengen Gitten unierer Berge. Da ift an nichts weiter babei zu benten, nicht einmal an icone Borte ober einen Ruf in Chren. Genug, bag Beide miffen, fie wollen einander, und bag bas Madden ober die Mutter ihm feine Liebe nicht verbieten. Diese Mutter hatte aber auch wirklich mehr Augen, als man hatte glauben follen. Und waren biefe Beiben auch gerade befonders verftandig, fo ift bas boch immer qut. Wie gefagt alfo -- nicht rühr' an! - Dh, fie fann fprechen, mit wem fie will, faate er mir eines Tages, nur nicht mit mir, wegen bes Geredes icon; benn bie Leute haben ja nichts weiter zu thun. Ich bin ihrer ficher, habe ich da auch noch mit ihr herumzuschwaten. hindert mich nachher auch an der Arbeit; die ift aber boch bas Ginzige, mas mir hilft, fie zu heirathen. Und fann ich eines Tages bor fie treten, fo genügt's, bag ich fage: Da bin ich. Dann haben wir Zeit genug für Alles. - Sochftens folgte er ihr aus ber Ferne mit ben Bliden, wußte wie zufällig ihren Weg zu freugen, ober half ben Mädchen am Brunnen Grunzeug mafchen, um bei ber Belegenheit auch mit ihr ein paar gleichgültige Worte plaubern gu fonnen. Er hatte eine ichone Stimme, ber arme Junge, und wußte die Buitarre ju ichlagen, daß man meinte, eine Mandoline zu hören. Aber Ihr benft nun vielleicht, daß er ihr Serenaden brachte - oh, er jang wohl Abends burch bie Strafen ober bon ber Mauer hinab, wie bie Undern auch, aber bas hatte er nimmer gewagt. Nur einmal, weiß ich, faßte er fich ein Berg und fang ber Mutter feine Ritornelle, ber Mutter, die jo viel Schonheit getragen und geboren hatte. Bald barauf ftarb bie gute Frau, und war

bas Mädchen früher ftrenge gewesen gegen ihren Liebhaber. fo murbe fie es nun erft recht. Denn an Beirathen fonnten fie noch nicht benten, und fie hatte nun ihre Ehrbarteit por fich und ben Leuten allein zu hüten. Raum, baf ihr Ragazzo in die Rirche treten durfte, die doch Allen gehört. wenn fie die Meffe hörte, oder ein Wort hatte an fie richten burfen, wenn fie fur ben Bater Bein holen ging. Sa. mas ich von bem Bater fagte, ber trinkt reichlich und fummert fich eigentlich nicht im Geringften um feine Tochter. Geinet= wegen hatte fie bornehmen konnen, mas fie gewollt hatte. Der Alte mar fast blind, und bas machte fein Glück, bilbete fein Beschäft; arbeiten hatte er von je nichts mogen. glaubte, mas er follte, mußte ben Sut noch tiefer abgunehmen, wenn der Serr Curato vorüberging, als die Unbern, und fo tam es, als ber uralte Bio bor Sahren ftarb, ber bor ber großen Pforte von San Rocco bas Recht zu betteln hatte, daß Stella's Bater diefen bequemen Rubepoften erhielt, ben einträglichften in ber gangen Stadt; benn fein Borganger, obwohl Arankheit und Brefthaftigkeit ibn häufig von feinem Poften fernhielten, hinterließ über 10,000 Scubi, die wieder dem Stift von San Rocco tefta= mentarifch zufielen. Ich felber habe die Angelegenheit acreaelt. Beil nun ber alte Bippo ber einzige war, bem man in ber Stadt Almofen gab, und weil die Bibelfpruche. Die er, wenn Leute vorübergingen, herunterbetete, faft lauter folde maren, die von der Liebe jum Rächften fprachen, fo hieß er binnen Kurzem nicht mehr anders als »il prossimo«, ber "Nächste" und seine Tochter, die man bisher wohl ihrer unendlichen Genauigkeit, Sauberkeit und Bunktlichkeit wegen »la precisa« genannt hatte, wurde auch nicht mehr anders be= zeichnet als "bie Tochter bes Nächsten". Berade ber Tochter wegen munderten wir uns anfangs, daß er den Boften befam. Wir meinten, ein finderloser Mann murbe doch vortheilhafter für die Kirche gewesen sein, und konnten uns keinen Bers darauf machen, daß diese auf die einstige Erbschaft solle von vornherein verzichten wollen.

Jawohl, die!

Unter ben Brieftern von San Rocco mar bamals auch einer, eben jener Curat, ein frecher, guthulicher Sund ber Abvocat fah fich unwillfürlich um, ob ihn auch Diemand höre, und fügte bann bingu: wie fie alle. Run, ber hatte es einzurichten gewußt, daß er ber Beichtvater bes Mädchens geworden war, und fing auch an, im Saufe des Alten ein= und auszugehen, als ob ihm an bem Seelenheil bes Bettlers, ber boch fromm genug war, ober an beffen bevotem Gefdmät und mäßigem Bein befonders gelegen ware. Es gehörte nicht gerabe bas Auge eines Jagers bagu, um ju fpuren, auf welcher Fahrte Der lief. 3ch mertte auch wohl, wie Felicetto, ihr Liebster hieß Felicetto, dufterer murbe und viel mehr in ber Nahe bes Saufes herumftrich, als er fonft gewagt hatte, es auch möglich gewesen ware, wenn er, wie früher, an feine Bigne gedacht hatte. 3ch ahnte nichts Gutes und ftellte ihn eines Tages gur Rebe. Er fuhr heftig auf und fah mich icharf an aus feinen ver= machten Augen. - Ihr feib zu alt, fagte er, fonft maret Ihr der Erfte für das ba - ber Mermfte hatte die Sand am Meffer - aber mas fpionirt 3hr? Geht und lagt Guch nicht wieder auf meinen Begen treffen. Er hatte gemerkt. daß der Bfaff bem Mädchen nachstellte, und ich hätte miffen follen, daß es feinen Gott giebt, ber unfern Jungen in die Liebe und Gifersucht hineinreben tann; ich hatte bagu schweigen follen, benn nun hatte er nur noch erfahren, daß das auch Andern bereits auffiel.

— Denselben Abend noch — ber Pfaff war wieber brüben — sah ich ben Unglücklichen auf bas Dach meines Schuppens steigen, hier unter biesen Fenstern, die ihres

Baters Haus gegenüber liegen — Die Liebe hätte ihn nie fo kühn gemacht.

Ich wußte nicht, was ich thun follte, ich mochte nicht hinaussehen, weber nach den hellen Fenstern drüben, noch nach dem armen Felicetto unter mir. Nur hin und wieder erschien der Schatten seines Kopfes auf den Scheiben dort. Da kam es mir, als ob ich zu Aller Besten den Priester warnen musse. Ich Narr wollte den Schutzengel dreier Italiener machen.

Als ich burch die Hinterthür auf die Straße trat, war Felicetto von seinem Späherposten verschwunden. Gott mag wissen, was er gesehen hat, jedenfalls war es genug. Nur das weiß ich, daß es nichts Schlechtes von ihrer Seite gewesen sein kann. Aber der Psaff, wie gesagt, war ein frecher Schuft, der Alte ein devoter, abhängiger Lump.

Dann hörte ich brüben die Thür gehen, sah das Licht sich bewegen und den Curato, dem der Alte leuchtete, die Treppe herabkommen. Ich sah wohl, daß ihm irgend etwas mißglückt war, denn er machte heftige Bewegungen, hatte den großen Flügelhut ganz hinten im Nacken, und der Alte sah noch zusammengesunkener und unterthäniger als gewöhnlich aus.

Ich erwartete, daß sie sich trennen sollten. Da verstand ich aus dem leise, aber von seiner — des Pfaffen — Seite heftig geführten Gespräch ein Wort, das mir wie glühendes Blei auf die Seele tropfte: "Schwestern vom Herzen Jesu". Dann sah ich nur noch den Alten nicken und dem Priester, der die Bewegung des Segnens machte, die andere herabhängende Hand küssen.

Mir war plöglich das Blut in die Augen getreten, und auch ich hatte unwillkürlich zum Messer gegriffen. Mir wirbelte es im Kopf. Sprach er von ihr, der er nachstellte, und dem nahen Kloster? Ah — das Mädchen, — bequeme, gesahrlose Gewalt vielleicht; und das war ja auch der Weg, auf welchem die schönen Scudi, die San Rocco dem alten "Prossimo" zu verdienen gab, wieder in den Schooß der Kirche zurückgesührt wurden.

3ch fab mit halbem Blick ben Bfaffen gehen und ver= schwinden, ohne mich zu rühren. Mir mar es wie in einem entsetlichen Traum, aus dem zu erwachen, ich mich ber= gebens gnitrengte. Ich hatte feine Rube im Schlaf: alle Augenblick ftand ich auf und fah in die Gaffe hinab, als mußte etwas Schreckliches gefchehen - aber hellblan und fternklar lachte der Himmel. Ich ging in dies Zimmer und ftarrte nach den Fenstern des Nachbarhauses - Alles war friedlich und buntel. Erft gegen Morgen ichlief ich ein. Als mich, ziemlich fpat, die Site bes Tages wectte, fab ich ben Bfaffen gefund und heil borübergeben, ber Rirche gu, mo fie eben gur letten Meffe lauteten. Mir fiel ein Stein bom Bergen, als er unter der grußenden bunten Beibermenge auf dem fonnenweißen Rirchplat berichwand. blickte noch erleichtert hinüber - ba - beiliger Gott, mas mar bas - ich riß bas Fenfter auf und hörte es schreien. fah das Gedränge der frommen Frauenzimmer — wie toll. wie ein Sühnerhof, zwischen ben ber Marber gefahren ift oh Sor Giovanni mio! mir wollte das Berg stillstehen. Dh ich wußte Alles, ich wußte es vorher, was ich jest fah: ruhig schritt Felicetto burch die auseinanderweichende Menge, ftolz hatte er ben Ropf im Nacken, und um die Augen lag es noch wie Dunkel und Bligen. Sein blutiges Meffer trug er fest und offen in der Sand. Rein Urm rührte fich, rubig ftanden die Manner auf ihren Saustreppen. Bergebens mar die Nena, bes Priefters Saushälterin, auf ben Rand des Brunnens am Plat gefprungen, Feuer auf die Stadt herniederrufend, wenn man ben Mörder nicht er= greife. Die Theaterscene machte keinen Eindruck, und Felicetto verschwand ungehindert am Abhang.

Ich war natürlich längst auf der Straße, und ich glaube, ich war der Einzige, den er noch ansah, als er davonging. Ich wußte aus dem Blick, daß ich ihn noch wieder sehen würde, den armen Jungen, und ich zitterte für ihn. Wäre er jetzt auf das erste beste Pferd gesprungen, Niemand hätte es ihm verweigert, und in einer Stunde hatte er die Sümpse erreicht und war sicher.

Als er fort war, erfuhr ich bas Genauere der That. Kelicetto mar bem Briefter dicht an der Kirchenthur, mitten unter ben auf die Meffe martenden Beibern, die überall tief grußten, entgegengetreten. Er hatte bem frech Da= ftebenden laut gefagt, er fei ein Schuft und Madchendieb. und ob es gleich im Gebot beige: Du follft nicht begehren beines Nächsten Rind - Alle hatten bie Anfpielung ver= ftanden -, fo fei er boch als Priefter gottlos und eidbrüchia genug gemefen, feine unreine Sand banach auszuftrecken. Er war ihm dabei in den Weg getreten und hatte gesagt. Salunten, wie er, dürften nicht in die Kirche, um nicht noch andere Beiber zu bethören. Ihr fonnt Guch benten, mit welchem Kreuzen und Segnen die Weiber mir bas erzählten. Der Briefter hatte ihn einen unverschämten Lügner genannt und ihn mit dem Brevier bor die Bruft geftogen. war Felicetto ruhig geblieben. Gin Wort noch, hatte er mit aufgeregter Stimme gefagt: was habt Ihr mit ber Stella bor? Der Teufel mußte ben Pfaffen reiten, daß er gerade in diefem Augenblicke feinen zudringlichen Gegner bis ins Herz verlegen wollte: — Bas geht's dich an? Sie wird bei ben Schweftern vom Bergen Sefu eingekleibet. fagte er, - ba faß ber Stich. Bom linten Schlüffelbein ging er hinab, auf gut römisch, und ber Diener Gottes rollte fluchend zwischen die freischenden Frauen, Die fofort

anfingen, die Zipfel ihrer Taschentücher in das Blut zu tauchen. — Jetzt hört ihr ihm die Beichte, hatte Felicetto höhnend zu den Umstehenden gesagt, — er hat's nöthig. Und damit ging er. Armer Felicetto — arme Stella!

In der Nacht barauf mar faum ber Mond untergegangen. als es an meine Thur pochte. Ich gitterte, - oh, nicht für mich, aber für ihn, benn ben gangen Tag war ein Zusammenlaufen, ein Rommen und Gehen von Gensbarmen und papft= lichen Solbaten gemesen; griffen fie ihn aber - fo viel Gnabe ber beilige Bater für die Banditen bat, fo wenig, bas mußte ich, murbe er für ben Mörder eines Priefters haben. Zwar mar der Curato noch nicht todt, - Felicetto hatte boch mohl beim Stechen gezittert - aber bas mar gleichgültig. Go ichnell ich konnte, öffnete ich Mein grmer Felicetto. . . . . — Sabt Ihr sie gesehen? unterbrach er mich. - Reine Spur ben gangen Tag. - Lagt mich auf Guer Zimmer geben, ich muß wenigstens noch einmal ihr Fenfter anschauen. - Bewiß, gewiß, Felicetto, fagte ich. aber laft uns erft in ben Stall und einen Baul fatteln. ber Sicherheit halber; Die Gensbarmen . . . - Ich weiß. fagte er ruhig, und ich bachte auch, Guch barum zu bitten. Sie find mir auf ber Spur, fie haben mir die Auswege in die Campagna verlegt - die Sunde tennen fie bis auf ben letten fo gut wie ich. Aber zu Bferd tomme ich burch. benn an die große Strafe benten fie am wenigften. Laft es bann bei Belegenheit in Segga abholen.

Schweigend ging ich mit seiner Husse den Gaul satteln. — Du willst in die Sümpse, jett? fragte ich noch einmal in meiner elenden Stimmung. — Natürlich, antwortete er, wohin denn sonst? Es ist in dem Fieder draußen sicher. Und darum werde ich auch schon Gesährten sinden, — er setzte das ditter hinzu — die seigen Caccialepri wagen sich ja nicht hinaus. Und zum Herbst tresse ich's schon —

etwa ein neapolitanisches Boot oder Andere, die dort an der Grenze Bescheid wissen, — wer weiß, was Garibaldi macht, — oder sonst was.

Alls Alles fertig war, stiegen wir nach oben, und er kniete am Tenfter bin. Ploglich fuhr er auf. - Gie ift brüben; fie betet. - Aber Felicetto, fagte ich, Alles ift Schon hatte er bas Genfter aufgeriffen, und im felben Augenblick fah man in der wenig dunklen Racht, beren Wiederschein drüben die Scheiben matt grau farbte. eine heftige Bewegung, eine weibliche Geftalt. Auch bort wurde bas Fenfter aufgeriffen - wiffen Sie von einem Busammenhang zwischen liebenden Bergen, daß fie feben, ohne die Augen des Leibes? Drüben lehnte fich das arme Mädchen, meine Stella, jum Fenfter hinaus, ein Tuch überm Ropf und reisefertig, wie mir ichien, - aber Felicetto mar bereits haftig zu mir ins Dunkel bes Bimmers gurud= getreten. - Dein, nein, fagte er, mir eilig die Sand brückend, es geht und geht nicht. Gor Andreg, wacht Ihr über fie: Ihr feid gut - Abdio! Und damit hatte er die Thur bereits zugeschlagen - eben jene ba, burch bie wir eingetreten find. - und ich hörte ihn wie rafend die Trevve hinabfturgen. Ich fühlte mit ihm, welche Sorge ihn trieb. Die Stella hatte ficherlich die unfinnige Absicht, mit ihm in Die Sumpfe zu gehen, und traf fie ihn noch, fo war fie hart= töpfig genug, um nicht nachzugeben. Ich laufchte angitlich. Endlich erklang das Scharren und Sträuben des Pferdes. bann haftiger Bufichlag - an die Judaseisen hatte ich Unfeliger nicht gedacht! Diefe beichlagenen Sufe gertraten mir das Berg, fie zwangen den heimischen Welfen laut aufaufchreien in die ftille, wohlmeinende Racht hinaus: Selicetto ift da! Felicetto flieht!

Gott sei Dank, dann schwieg der verrätherische Lärm. Aber Felicetto war wohl nur hinter Felsen abgeritten, die mir den Schall entzogen. Denn gleich darauf hörte ich wieder den Galopp des Pferdes, wenn auch gedämpfter. Dann verklang es wieder. Felicetto mußte die große Zickzackstraße erreicht haben, die Ihr heraufgekommen seid.

Stella, das arme Mädchen, trat kaum einige Secunden zu spät auf die Straße, ihr Bündel richtig in der Hand.

Ich hatte keinen Muth mehr, zu Nichts. Ich konnte nicht hinaussichen, viel weniger hinuntersteigen. Ich trat vom offenen Fenster zurück und warf mich auf einen Stuhl. Ich glaube, wäret Ihr nicht da, ich wagte mich nicht einmal dieser Minuten zu erinnern. So ging's das ganze Jahr lang — jest fließt's über.

Es war still braußen, wie heute, in der klaren Sternennacht. Man hörte nur die Blasen auf dem Wein zerspringen, ben ich mir frisch eingeschenkt hatte. Da, bei Sant Andrea, das war ein ferner Schuß und ein leiser Schrei von der Gasse herauf, dann wieder ein Knall, deutlicher als der erste, und jest fünf, zehn, ein ganzes Schnellseuer.

Wie ich die Nacht verbracht habe, weiß ich nicht mehr, nur daß ich fortwährend schießen zu hören wähnte und ein blutiges Bild das andere jagte, daran erinnere ich mich noch.

Der kleine Mann machte erschöpft eine Pause. Bewegt sah der Maler ihn an, der längst zu zeichnen aufgehört hatte.

Was soll ich Euch noch sagen? fuhr der Erzähler sort. Gott ist mit den Starken. Sie waren dreizehn und er einer. Ich sah ihn nur als Leiche wieder — er hatte sechs Kugeln im Leid. Es war ein entsehlicher Anblick, als sie ihn am andern Worgen auf dem Plat ausstellten. Und wie triumphirend die Hunde nebenher auf= und abschritten, frech wie die Fliegen, die sich zu Tausenden in seine Wunden und das blutige Zeug septen. Sie, die bezahlten Todt=

fcläger; er ein Unglücklicher. Um ben Pfaffen hatte fein Berg geschlagen, um ihn - oh!

Der Priester war übrigens nicht tobt, suhr ber Erzähler nach einem Seufzer mit tieserschöpfter Stimme fort — und starb auch nicht. Der Stich war nicht bis ins Herzgedrungen, und seine Pferbenatur riß den Curaten heraus. — Sie ließ man in Frieden — man hatte doch ein zu schlechtes Gewissen. Aber am Tage darauf war sie verschwunden. Und sie blieb es, — lange, lange. Erst nach vielen Monaten, — vier Wochen mögen es her sein, kam hier das Gerücht, sie sei in Kom und stehe Wodell für die Maler.

Der Abvocat sah fragend nach seinem Gastfreund hin= über, aber ber hatte wieder bas Stizzenbuch auf den Anieen.

Der Curat war gerade wieder hergestellt, suhr Sor Andrea seufzend fort, als das Gerede anfing, — oh, man hörte ihn wieder laufen; nur weil er bisher gelegen, war auch Alles ruhig gewesen.

Ich erfuhr, daß er von der armen Seele, von der Tochter eines so frommen Freundes gesprochen hatte, die man nicht im Sumpfe der Leichtfertigkeit verloren gehen lassen dürfe. Der heillose Schleicher!

Ich bin ohne Zögern am andern Tage nach Rom gefahren und bin seitdem dreimal dort gewesen. Zu hundert berühmten Madonnen habe ich gebetet, hundert Modelle habe ich gesunden und gesragt, in hundert Werkstätten bin ich gesausen — nichts, nichts habe ich gesunden. — Ich bin ein Karr, sagte der kleine Herr seufzend, — aber hatte ich nicht das Vermächtniß des Todten für mich? Verzeiht mir — und damit streckte er dem Maler die Hand über die Kohlen entgegen — Ihr wist jest Alles. Es war etwas Eigennut bei meiner schnellen Gastsreundschaft, ich din sonst so einsam, — aber Ihr seid Maler, und wer konnte wissen...

Sans nidte nachbenklich mit bem Ropf und fah bann den neuen Freund, der die Augen angftlich fragend auf ihn gerichtet hatte, mit einem Blick an, in beffen Theilnahme fich ein gutes Stud Schalthaftigfeit mischte, fo bak Sor Andrea fich vielleicht beleidigt gefühlt hätte, wenn Sener ihm Beit dazu gelaffen. Aber Bans hatte bas Blatt, an welchem er bisher hin und wieder gezeichnet, bon den Anieen ge= nommen und reichte es nun langfam über bas verglimmenbe Feuer, in die dargebotene Sand bes Freundes.

Sor Andrea, fagte er, feht Guch Die an. Ift es Diefe,

Die Ihr fuchet?

Raum hatte ber bas Blatt gefehen, als er mit einem lauten Freudenschrei auffprang.

Euch sendet mir die Mutter Gottes! Dh. um aller

Beiligen willen, mo ift fie?

Etwas wie Mitleid glanzte wieder in dem muntern Blid, ber noch immer auf bem aufgeregten fleinen Berrn ruhte.

Ift es nicht fo natürlich, fagte fich Bans, daß Alle fie lieben? Aber, daß diefes Mädchen dich wieder lieben

tonnte, armfter Andrea. - fcmerlich, fcmerlich!

Lieber Freund, begann er barauf laut, - Die, bie Ihr fucht, fuche ich auch. Seid nicht plötlich fo trauria und bor Allem seid gut gegen mich - er reichte bem Un= deren wieder die Sand hinüber - wir find beibe nichts weiter als Freunde bes ichonften und beften Maddens. Wir haben beibe, bent' ich, nur einen Bunfch: fie ihrer Freiheit wiederzugeben. Nur hab' ich, wie mir scheint, etwas mehr Ruversicht, sie aufzufinden. Nicht nur, weil ich praftischer bin als Ihr, sondern weil ich an den Grundsat glaube: was man will, das kann man. Außerdem noch aus aller= hand fleinen Grunden, die Ihr hören follt, wenn Ihr Bebulb habt. Ift fie auch jum zweiten Male verloren ge= 3

gangen, — seib nur ruhig, gebt mir die Hand und laßt uns treue Bundesgenossen sein. Es — es müßte mit dem Teusel zugehen, wenn zwei Willen zweier Männer nicht erreichen sollten, was sie wollten. Wir haben uns überdies so merkwürdig gesunden.

Sor Andrea hatte sich wieder gesetzt und sah seinen Gaft mit einem hülflos fragenden Blick an.

Oh, sagte er bann plöglich, mit einer Art bedingungs= loser Entschlossenheit — Gott helse Euch, Euch und mir, was Euch auch immer hierhertreibt . . . .

Der Andere, der Priester, hat mehr Glück gehabt, als Ihr, warf der Maler ein, und ich bin — so zu sagen — mit Schuld daran. Ich bin gekommen, das wieder gut zu machen.

Sor Andrea schenkte das Glas seines Gegenübers fast heftig voll: — Auf gute Freundschaft, und wenn Ihr mir das Schlimmste berichtet. Wenn es Noth thut, rechnet auf Andrea Manucci. Ich bin nicht reich, aber es läßt sich Manches glatt machen und durchsehen, mit dem was mir geblieben ist.

Der Maler drückte bem aufgeregten Manne zum zweiten Male fraftig und herzlich die Sand. Dann fagte er:

Laßt das Alles bei Seite, Sor Andrea. Ehe wir von Weiterem reden, bin ich Euch die Fortsetzung der Geschichte schuldig, die Ihr angesangen habt.

Hans Helm zündete sich eine neue Cigarre an, und nachdem er eine Zeit lang stillvergnügt, wie ein Mann, der in einer Ueberzeugungssache Recht behalten hat, ins Feuer gesehen, begann er aufschauend:

Eine halbe Ewigkeit lang hatten wir Scirocco gehabt; ba wache ich eines Morgens auf, — hell e Frühsonne liegt auf den Dächern, die in meine Fenster hineinsehen! Während ich mich sonst dis gegen neun Uhr entschlußlos

im Bett herumwälzte, hatten meine Anochen heute feine Ruhe, und im Ru war ich angezogen. "Tramontana" fagte ich mir, "Tramontana", fagte mein Diener, ben ich in feinem dunklen Borgimmer aus bem Schlafe ftorte - aber wohin wollt Ihr fo früh? Etwa Gidechsen greifen? Im Nu war ich die anderthalb hundert Stufen meines Thurmes hinunter - ich war früher öfterreichischer Benfionar und wohnte noch im Balazzo Benezia, - und nun burch bie morgenfrifden, wehenden Stragen gestrichen! Endlich tomme ich in die Bia Felice - Ihr fennt fic, die von der fva= nischen Treppe nach der Biazza Barberini führt und in ihrer oberen Sälfte Sifting beifit - nun, ich febe im Borbeigeben auf den Stufen von San Ildefonso allerlei Bolf und bekannte Modelle ichlafen. Gin fleiner fechsjähriger Bub in Schaffelliade und Aniehoschen, mit bem ich feit einigen Tagen arbeitete ober vielmehr svielte, rieb fich gerade die Augen. Ich nahm ben Salbichlafenden auf die Schultern und ga= loppirte mit ihm zur Fontana — ber alte Triton fpritte uns por bem frifden Wind feinen Sprühregen ichon von Beitem entgegen - und fing an bas Burichlein und mich mit bem talten frischen Wasser zu waschen. Als ich aber wieder aufsehe von der Brunnenschale, die Augen noch voll Waffer, und den ichreienden Bepino wieder auf den Boben feten will, fteht mir ein Madchen gegenüber, wie wir im Begriff. fich ben Schlaf aus ben Augen zu waschen - aus was für Mugen!

Oh verslucht — benke ich — ist Die schön! Und ohne mich weiter zu besinnen, sag' ich zu ihr: Es ist frisch, dies Wetter, was? Man bekommt wieder Lust zu arbeiten. Hast du Zeit heute auf mein Studio zu kommen, da und da? Ich brauche just einen bösen, farbigen Kopf wie den deinen. — Jawohl, — keine Antwort. Statt bessen sah sie mich an, so fest, so curios, ja, wer sagen könnte, wie? Der Bub

fam mir zu Bulfe. - Ja, fagte er, Die nimm, mit Der will ich zusammen bei bir arbeiten. Ich habe heute Nacht ichon mit ihr geschlafen, und fie hat mir ihr Tuch um ben Sals gebunden, weil es falt mar. - fieh nur! Darauf fprang er zu dem Mädchen hinüber und zupfte fie ber= gnügt: Du, fagte er, bu, bas ift fcon, geben wir qu= fammen. Er malt immer fleine Ciocciaren und hubsche Ciocciarenmadchen, - und was weiß ich, was bas Rind weiter fcmatte. Denn Ihr fonnt Gud benten, bag bie stolze Manier, mit ber fie fich gar nicht um mich fummerte - fie fing an, bem Buben mit ber Schurze bas naffe Beficht zu trochnen - mich inzwischen argerte. - Sa, mein Schat, fagte ich furg, wenn bu nicht magft, laf es bleiben. Der Sof wird bei mir nicht erft lange gemacht. Bielleicht arbeitest du nur mit Berren, die in Glacehand= ichuhen malen. Laft es bir aut bekommen. Aber laft bir meniaftens auch etwas Manier bei ber Belegenheit bei= bringen. Bevino, baf bu mir heute gur rechten Beit tommft! Und damit ging ich.

Ich hatte mehrmals Lust, wieder umzukehren, denn ich konnte sie prächtig gebrauchen. Sie war wirklich auffallend gut gewachsen. Wie da Arme und Brust und wieder Brust und Hals zusammen saßen, aus wie breiten Flächen dies Gesicht zusammengeseht war — wir Maler sehen dergleichen auf den ersten Blick. Aber ich dachte an die Herrn Fremdenmaler, die sie gewiß wieder in den Fingern hatten und verdarben.

Einen Augenblick ärgerte mich's um den schönen Raffekopf, im nächsten aber dachte ich: Bas geht's dich an! Bist du doch kein Mädchenseelsorger. Und ich ging meiner Bege. Ja, solche Menschenner sind wir manchmal!

Mls ich zwei Stunden barauf ins Studio zuruckfam,

S. DARTE

fand ich ben Buben bereits vor und begann zu malen. Der saß heute aber noch weniger still als je. Fortwährend ersählte er mir von dem "hübschen neuen Mädchen", die so gut sei, aber viel zu ernst und nie lache, soviel er sie auch gekizelt habe, und so weiter.

Endlich hatte ich ihn einigermaßen ruhig; da klopft es, und, stellt Such vor, — sie tritt ins Zimmer. — Ihr wolltet mich heute Morgen — ich schlief noch halb — wenn Ihr mich noch brauchen könnt. . . . Ich ersuhr später, daß sie erst in der Nacht in Rom angekommen sei, und begriff dann, wie sie zu dem Entschluß Zeit gebraucht hatte. Daß sie ihn überhaupt zu fassen gewagt, wurde mir, nachdem ich das Mädchen einigermaßen kannte, erst sehr allmählich des greislich, als ich nämlich von ihrem ganzen muthigen Selbstevertrauen einen Begriff bekommen hatte.

Einstweilen sah ich nur ein, daß sie trot der mansgelnden Uebung ein ausgezeichnetes Modell war. Sie sand jede Bewegung von selbst besser, als sie einem vorgeschwebt hatte; und sie saß! — ja dabei zeigte sie allerdings mit einer Statue Achnlichkeit. Und da es ihr keineswegs um andere Künstlerverbindungen zu thun war, so haben wir sast dreiviertel Jahr alles Mögliche mit einander gearbeitet.

Der Abvocat seufzte vernehmlich, als der Maler hier eine Pause machte und eifrig an seiner verlöschenden Cigarre sog. Dh, suhr dieser fort, hier giebts Nichts zu seufzen, Sor Andrea. In den ganzen acht Monaten, von denen hier die Rede ist — haben wir — kaum achtmal länger mit einander gesprochen — als — nöthig — war, um uns über meine Intentionen zu verständigen, — oder als der Unterricht — ersorderte — brennt die hart, die Cigarre —, den ich ihr der Abwechslung halber in Lesen und Schreiben

gab. Sie hat mich mit ihren Angen allein in Schranken gehalten, von benen gerade ich das Gegentheil fürchtete. Aber um vorwärts zu kommen, will ich's kurz machen. Es ist auch nichts Ersreuliches dabei, denn nun kommt's ähnlich wie in Eurer Geschichte: wieder Giner von der Geistelichkeit.

Da war nämlich in San Marco — die Kirche liegt in unsern Palast hineingebaut — ein Kirchendiener, ein Sacristan, ein schwere Mensch, groß wie ich und auf der Straße gekleidet wie ein vornehmer Abbé. Glänzend schwarze, wohlgekräuselte Locken trug er, aufsallend lang, den Hut blank und elegant mit einem gewissen modischen Schick, den ganzen Leidrock so knapp und gut gemacht, daß er die vollen Formen des wohlgepslegten Körpers zeigte, das Mäntelchen in schwene Falten zierlich überm Arm. Unr auf seinen zu großen platten Füßen war es etwas plump zu gehen.

Seine Mutter, wie ich ersuhr, hielt eines jener merkwürdigen Gewölbe im Borgo Santi Apostoli, wo ein papierner Hampelmann und einige Heiligenbilder nebst Rosenkränzen im Schausenster hängen, und wo drinnen nicht für fünf Franken Waare zu finden ist. Die Verkäuser aber sehen höchst elegant und zufrieden aus, und der Laden ift stets voller Priester.

Sein Vater war nämlich ein Cardinal, — da saß der Haten. Es hatte auch nur an der Faulheit des Jungen gelegen, der das Priesterexamen nicht machen wollte, wenn der Alte ihn in solcher Subalternstellung versorgen mußte.

Uebrigens regierte Don Nicobemo — er ließ sich natürlich Don nennen — in San Marco, und selbst ber Pfarrer fürchtete sich vor ihm. Das hielt Jenen indessen nicht ab, meinen Franken Trinkgeld zu nehmen, wenn ich ben Tag über in der Kirche gemalt hatte. Er war vielsmehr gegen diese kleine Vergütung wirklich äußerst brauchbar. Sigenmächtig schloß er, wenn ich kam, die Thüren, und mir war's natürlich recht, daß ich ungestört blieb. Er brachte mir Feuer für meine Cigarre, beforgte ein prächtiges Carsbinalscostüm und setzte sich höchst selber wohlgefällig in der väterlichen Pracht auf den alten vergoldeten Stuhl, den ich malte. Wein Vorwurf war, wenn ich als Waler sprechen soll, ein möglichst klar und hoch gestimmter Accord in Roth. Als Vorwand benutzte ich die bekannte Feierlichkeit, die der Großpönitentiar einmal des Jahres abhält: die Beichte der Todssünden, von denen er allein zu lösen vermag. Schließlich erbot sich mein brader Sacristan sogar lachend, mir auch die nöthigen Todssünderinnen zu verschaffen.

Ich verzichtete höflichst auf diesen Dienst, brachte aber von nun an die Stella mit. Ich habe sie nie gezwungen, Charakterköpse zu schneiden oder gar Seelenstimmungen auszudrücken, die ich ihr fern glauben mußte, und die doch schließlich für's Modellsitzen Niemand bei der Hand hat. Aber ich wußte längst, wenn ich sie ganz sich selbst überließ und sie mich sleißig hinter der Leinwand glaubte, daß auf ihrem in sich hineinträumenden Gesicht eine Scala von Ausdrücken zu belauschen war, wie man sie in den schönen mädchenhasten Zügen nur mit Schrecken wahrnahm, nach deren Ursprung ich sie indessen nie gesragt hatte. Zeht erst kenne ich die Vilder, die in dieser Seele aufstiegen, wenn sie hie und da plöpslich ganz die Todsünderin schien, die ich brauchte — Schauder, Haß und Rache, in kaum verhaltener Glut.

Eines Tages hatte ich die Zeit verschlafen. Ich fam fpater als gewöhnlich und burch die Thur, welche vom

Palast in die Kirche führt, nicht wie sonst, vom Spazier=

gang heimkehrend, durch das große Portal.

Schon hinter dem schweren Ledervorhang höre ich Lärm. Ich neugierig hinein . . . Ich hätte Euch dos Bild nicht gönnen mögen, Sor Andrea. Denkt Euch — oder nein, denkt's Euch lieber nicht, es vergiftet das Bluk— also hinter einem umgestoßenen Betschemel steht das Mädel, die Stella, mit zerrauftem Gewand, bleich und — ja wieder wie eine Statue, — die große Nadel, die sie des Costüms halber in den Flechten trug, in der Faust, die Saare heradzgesallen; und der wackere Diener der Kirche, dieser große seige Goliath vor ihr, drei Schritt ab, heftig in den Taschen suchend.

Beruhigt Euch, lieber Freund, ich kam völlig zu rechter Zeit, um das wilde Thier niederzuschlagen. Er hatte zwar inzwischen sein Messer gesunden, und ich merkte das erst, als ich es aus seiner Faust fliegen sah und das Mädchen— sie — Stella — sich plöglich schreiend auf mich stürzte und ihren Mund auf meinen Arm preßte, um das Blut, das ich jett dort hinabrieseln sah, zu stillen.

Borhin, während der Gefahr, hatte sie mit keiner Muskel gezuckt, sagte der Maler nachdenklich langsam, und er schien bewegt dabei, — jest war sie nur ein zitterndes Kind. Sie, die ich nie berührt hatte, ließ sich willenlos auf mein Zimmer tragen. Sie sieberte, sie war zu keinem selbstständigen Schritte sähig, und ich merkte wohl, daß Blut schon einmal in ihrem jungen Leben eine eingreisende Rolle gespielt hatte. Die Arme! Erst heute nach Eurer Erzählung begreise ich ihre Aufregung ganz, als sie zum zweiten Male den Vertheidiger ihrer Ehre bluten sah.

Mit dieser Stunde, muß ich Euch bekennen, Sor Ansbrea, hat sich unser Berhältniß etwas geändert. Sie war wie ausgewechselt. Nicht nur, daß sie mich ängstlich pflegte,

bis der dumme Arm heil war; sie hatte überhaupt ihre ganze Unnahbarkeit abgelegt, und ich fühlte ihre Augen öfters mit selksamem Ausdruck auf mir ruhen, — nichts als Dankbarkeit, Sor Andrea — sie sah hin und wieder noch traurig aus, wenn sie in Gedanken versunken dasah, aber jenen Ausdruck tödtlichen Hasses habe ich nicht wieder an ihr beobachtet. Es war in diesen Tagen, wo sie mir wenigstens ihren Namen und Heimathsort bekannte und der Nachstellungen Eures saubern Pfarrers erwähnte, vor denen sie gestochen sei. Von Felicetto allerdings hat sie mir nie gesprochen.

Und nun kommt der Schluß. Eines Tages blieb sie aus. Ich, der ich nie Beranlassung gehabt, nach ihrer Wohnung zu fragen, wurde von Tag zu Tag rathloser. Mir siel zwar mein Freund von San Marco auf, der unter dem seidenen Tüchelchen, welches ihm die gutgetroffene Schläse verhüllt hielt, so giftig vergnügt hervorgrins'te, als er mir an einem nächsten Tage auf der Treppe vordei mußte; aber mir fam der Bedanke nicht, daß dieser versächtliche Geselle die Hand im Spiel haben könnte.

So vergingen noch wieder zwei Tage, während deren ich erfolglos in der ganzen Stadt suchte. Da hatte mein braver Sacriftan sich den Benuß seines Triumphes nicht länger vorenthalten können. Ich sah ihn aus der Stube unsers Portiers herauskommen, als ich in den Palast trat, und dabei grüßte er mich zum ersten Male wieder, so daß ich verwundert stehen blied und Lust hatte, ihm das ein= für allemal zu verleiden. Ich sah ihm noch nach, weil ich hofste, er solle es wagen und sich umschauen, als ich die Stimme unsers Cerberus hörte, der mich dat, doch gütigst seine neuesten Arbeiten begutachten zu wollen. Der Brave ist nämlich College von mir und malt in seinen Muße-

ftunden und seiner dunkeln Hausmeisterstube nach alten anadrirten Rupserstichen entsetzliche Seiligenbilder.

Während ich etwas zerftreut feine gut gemeinten Sünden betrachtete, mertte ich, daß ihm heute mas Anderes auf der Seele brannte. Und richtig, die Frage: mas giebt's Neues, Chriftoph? genügte. - Ja, fagte er, bm, und nahm eine Brife, - ba ift fo jum Beifpiel die Stella, Die ja gar nicht wiederkommt. Und nun erfuhr ich unterm Siegel ber allertiefften Berichwiegenheit Die gange ichandliche Befchichte. Die mein fauberer Sacriftan endlich auf biefem Wege an meine Abreffe brachte. Bu ihrem, Stella's, Glud bent' ich. Seid ruhig, Sor Andrea, es ift weiter Richts, und wir maden Alles gut. Chriftoph erzählte mir, mit hoch hinaufgezogenen Brauen, daß mein Modell von zwei Bensbarmen abgeholt fei. Der Berr Curato ihrer Beimath. von wo fie entlaufen, habe das pflichtvergeffene Madchen reclamirt. Man wolle nicht, daß die arme Seele hier gu Grunde gehe, man dente eher an ein Klofter und bergleichen mehr.

Ja, Sor Andrea, diese schwarze Gesellschaft hält unglandlich zusammen, und in so einem bloßen langen Rock steckt eine Macht, die einem manchmal unheimlich vorkommen könnte. Aber ich meine, diesmal will ich ihnen doch zwischen die Karten schlagen, daß sie das Spiel vergessen sollen.

Am nächsten Worgen nach dieser Nachricht, um damit zu enden, kaufte ich ein tüchtiges Campagnapserd und ritt zu Euch heraus. Denn wo sollte sie wohl anders sein, als hier oder in der Umgegend. Und das sind die Wintersktudien, die ich zu machen habe. Der Ansang ist gut, Sor Andrea. Daß ich Einen gesunden, vor dem ich nicht mehr zu lügen brauche, und nun gar Euch, das ist mehr als eine günstige Vorbedeutung sür mich, der ich doch sozusagen ins Blaue hinausgeritten bin. Der Andere ging längst mit Schritten, so groß er sie machen konnte, im Zimmer auf und nieder, sluchend, die Faust ballend, ganz Aufregung, kurz, wie ausgewechselt, während der Maler erzählte. Zetzt reichte er ihm die Hand und sagte: Hier ist sie nicht, Signor "Ange", soviel ist sicher. Und wo wir sie sinden sollen, ahn' ich nicht. Denn bei den Schwestern da in der Nähe ist sie kaum, — ich hätt's ersahren, wist Ihr. Aber, daß ich mit Euch habe zusammentressen müssen, daß giebt mir ein merkwürdiges Bertrauen. — Es ist Mitternacht vorüber, — laßt's uns die Nacht beschlasen. Morgen branchen wir unsere zehn Sinne. —

Hans Helm schlief in dieser Nacht gegen seine Gewohnsheit wenig und lag bald frenz, bald quer in dem sast quas bratischen Bette. Nicht, daß er die zweiselnde Sorge des Andern getheilt hätte. Er war an Gelingen gewöhnt und mit seinem heutigen Ersolge vollauf zufrieden.

Aber er war zu ehrlich, um nicht nach dem Blick, den er in die Seele seines neuen Freundes gethan, volle Klarsheit von sich zu verlangen.

Hans helm, sagte er sich, hand aufs herz. Bist du nur als höhere Gerechtigkeit gekommen, die sich nicht lädiren läßt? Zum Theil schon. Oder hat diese starke Willensstraft des Mädchens dir imponirt, haben ihre romanhaften Schicksale dich interessirt, und macht es dir nun Vergnügen, zwei Priestern ihren Brei zu verderben? Auch das läßt sich nicht läugnen. Oder liebst du sie? Antwort! Du bist sie dem braven Sor Andrea morgen früh schuldig — für dich hätte sie immerhin dis nach dem Gelingen Zeit gehabt.

Und nach einer Stunde etwa, in der er sogar einmal über den kalten Steinboden barfuß ans Fenster gelaufen war — lag doch ihre Wohnung gegenüber —, glaubte er sich schlüssig und alle die Ausflüchte und furchtsamen Unehr=

lichkeiten, welche ihm seine Lage dem Gastfreund gegenüber zuschob, beseitigt: er liebte sie nicht. Gewiß, er hätte diesen harten Kops, dies krause Herz gerne sich zu Füßen gesehen. Er konnte sie auch sicherlich lieben, — aber noch liebte er nicht so, daß er sie haben mußte, und nun wollte er nicht mehr. Er konnte sie noch völlig ruhig mit dem Freunde glücklich sehen. Es war seiner Meinung nach nicht einmal das dabei, was man Entsagung nenut, — eine Sentimenstalität, von der er kein Freund war. Ob sie wollte, war allerdings eine zweite Frage, die aber nicht ihn, sondern den Sor Andrea anging. Er trat ihm freundlich entgegen, als dieser am nächsten Morgen Kassee und Pfeisen brachte, und reichte ihm die Hand:

Rommt ins Freie, sagte er, — ich habe meine Hälfte von den zehn Sinnen, mit denen wir arbeiten werden, beissammen, und somit habt Ihr davon fünf und zwei Arme mehr zu Eurer Berfügung, als bisher. Was mit solchen rechten Dingen zugehen kann, Sor Andrea, das soll gesichehen.

Sor Andrea Schüttelte ben bartigen Ropf.

Wozu die Täuschung, Freund? sagte er. Ich habe meine Fünfzig bald auf dem Naden; — Ihr seid frisch und jung wie sie; wozu Entsagung oder Selbsttäuschung von Eurer Seite! Laßt mich! Wozu neues Unglück über unser armes Mädchen bringen? Ich habe mir's übersegt: sie liebt Euch. Daß ich für sie nichts din, das zu begreisen, habe ich Zeit genug gehabt, und mit den Spinnen in meinem Kopf ist's ausgesegt. Aber Ihr kennt Andrea Manucci schlecht, wenn Ihr nun glaubt, daß er darum weniger bereit sei, zu thun, was nur Siner thun kann. Hier — er griff sich an die Brust — dies bischen Herz, was das Leben übrig gelassen hat, das nehme ich und gebe es Euch — da! — er öffnete

die Hand, die der Maler ergriff — und nun lagt uns gehen, ins Blaue also einstweilen.

Helm mochte einwenden und betheuern, was er wollte. Ihr täuscht Euch selbst, sagte der kleine Herr jedesmal, es wäre schlimm, wenn Ihr Euch nicht täuschtet.

In solchem Streit stiegen die Beiden den Corso des Städtchens hinan, um die Bergplatte und das Freie zu gewinnen, als sie sich plöglich anrusen hörten.

Sor Giovanni, oh, Ans' Elmo! rief eine Stimme von oben.

Was giebts, Sora Erfilia? fragte Manucci auffehend. Aber die Ruferin war bereits vom Fenster verschwunden.

Dh Erfilia, fagte Sans Belm luftig überrafcht.

Ihr kennt die Sora Milisotti? fragte der kleine Advocat, heftig den Arm seines Begleiters fassend.

Heißt sie jett so? fragte dieser nachlässig; ob ich sie kenne? Und wie! Sie war lange Zeit eins der besten Modelle in Rom, ein gutes, originelles Mädchen.

Ja, ja, sie ist-mehr Kömerin als Tiocciarin, erwiderte der Andere zerstreut nach der Hausthür schauend. Die Mutter, die selbst Kömerin ist, trennte sich von ihrem Mann und nahm das Mädchen mit in die Stadt. Das ist nun in Kom, wie so Manches aus unsern Bergen, unter den Malern herangewachsen. Erst seit zwei Jahren ist sie hier an einen Bauern verheirathet und eine wider Erwarten tüchtige Hausstrau geworden . . . Der kleine Herr schwieg und winkte grüßend mit der Hand. Sine hübsche, hald ktädtisch gekleidete junge Frau, der die Lebhastigkeit, mit welcher sie die Thürstusen heradgesprungen kam, wegen ihrer Fülle etwas schwer wurde, kam jubelnd auf den Maler zu, das halb von kurz geschnittenen Stirnlocken verhängte Gesichtchen vor Freude nech tieser gesärbt als sonft.

Oh Sor Giovanni! Wo kommt Ihr her? Jest soll meine heilige Ersilia auch wieder ihren Chrenplat haben. Ich hatte sie nämlich seit dem Sommer auf den dunklen Boden geschiekt, weil sie nicht auf unsern Wein geachtet und ihn hatte verhageln lassen. Sie muß sich wohl da oben, und um diese Sezenzeit, fürchten und thut nun Wunder. Aber, seit wann seid Ihr hier, Giovanni? Oh, jest kommt nur gleich mit hinauf . . . . . Was, Ihr wollt nicht? Ich erzähle Euch auch die Geschichte vom armen Prinzen und der Henne, oder von Madama Piccinina und ihrem Floh, oder was Ihr wollt . . . .

Das Alles sprudelte in einem Römisch hervor, mit einem Umfang von Tönen, daß der bloße Reiz des fließenden Wohlklangs genügte, um zu erfreuen. Dabei allerdings kam es hier aus dem pikantesten, reizendsten aller Mäulchen, — "immer originell und gedankenlos", wie Helm zu sagen pssegte.

Sie lachte und hatte bereits die Hand des Malers ergriffen.

Kommt, kommt! Ober seid Ihr stolz und schlecht geworden? Ich werse meine Santa Ersilia ins Fener, wenn sie mir nicht bitten und durchsetzen hilft, daß du kommst, Schlechter, Häßlicher. Du sollst wenigstens meinen Mann und meine beiden Kleinen sehen. Nicht wahr, Sor Andrea, er kommt?

Gewiß, gewiß, Ersilia, sagte ber Maler, vergnügt sich wehrend. — Nur gönne mir zwei Schritt mit Sor Andrea. Ich labe mich bei dir zum Kaffee ein.

Die junge Frau suchte noch scherzhaft zu schmollen, als fie aber sah, daß ihr Freund Ernst machte, ergab sie sich lustig und ließ die Beiden grußend und winkend weitergehen.

Raum hatten diese der Nachschauenden den Rucken gestehrt, als der Abvocat des Andern Sand ergriff.

Beim Blut Gottes, sagte er, mit Euch ift ber himmel. Wißt Ihr, baß die Schwester ihres Vaters die Haushälterin unsers Curaten von San Rocco ift?

Ah!

Und dann ist sie aus dem nahen Giulianello geblirtig, in Chia verwandt! — in irgend einem der benachbarten Nester könnte aber doch unser Schatz verborgen sein. Ja — wenn über unsere Stella irgendwo etwas zu ersahren ist, so ist's durch die Sora Ersilia. Sie ist nicht fromm — im Gegentheil, — aber der Pfass ist auch in sie vernarrt, und sie als eine kluge Frau versteht ihn zu behandeln, daß es eine Freude ist. Sie hat hier so eine Art von Privilegium sür Ausgelassenheit und ist mit aller Welt gut Freund, die einzige Frau sicherlich, die nie zankt, die Alle kennt. Wenn Ihr Deren Vertrauen gewinnen könntet, Sor Giodanni.

Bertrauen! Gewinnen! fagte ber Maler lachend, — lieber Freund . . . . .

Ich berftebe; um fo beffer!

Balb nach Mittag stieg Hans pfeisend die Treppe zum Hause ber Sora Mililotti hinauf.

Draußen schon hörte er ein luftiges Trällern und das zwischen jenes tolle, herzliche Lachen, das ihn so oft beluftigt hatte. Ersilia unterhielt sich wieder auf eigene Faust.

Von der Außentreppe trat man direct in den Wohnraum. Lachend blieb der Maler auf der Schwelle. Erfilia stand mitten in dem einsachen Zimmer, zwei Puppen von Kindern auf dem Tisch vor sich, denen sie die tollsten Complimente machte.

Oh Giovanni! schrie sie jest auf, den Freund gewahrend — und ihn den beiden großäugigen Geschöpschen vorstellend, sagte sie mit vollendeter Grandezza:

Meine allergnädigsten Prinzessinnen von Belletri und Monte Fortino, erlauben Sie, daß ich Ihnen Herrn Giovanni, genannt "Anselmo", vorstelle (sie hatte sich das aus "Ans" Elm", wie sie ihn aussprach, zurecht gemacht) ben ersten Maler der Christenheit . . . . Du, Giovanni, ich dachte nämlich gerade an die dumme Geschichte, wie wir dei die des Wachssigurencadinet aufsührten und ich den »sorprendente pesce che canta« machte — der gerade auf unsere Piazza del Tritone gezeigt wurde — und da mußte ich lachen und meine Erbtöchter hernehmen, die noch rein wie Wachspuppen aussehen, gerade so wie jene, die du mir aus Deutschland mitbrachtest und die schrie und die Augen zumachte . . . . nicht wahr, ich bin noch immer närrisch . . . . .

Närrisch wie immer, fagte Hans. Noch immer bas tolle Lachen, der aufgeworfene Mund . . . . .

Den keiner von end, berühmten Malern treffen konnte.

Noch immer hin und her gerauscht, als ob wir Schleppkleider trügen und die ganze Welt nur da wäre, um uns — je nach der Bekanntschaft — zu bewundern oder anszulachen. Du bist übrigens hübsch geworden, Ersilia.

Sie fah ihn lachend an.

Jest kommst du mir mit beinen Complimenten. Jest habe ich wohl zu früh geheirathet? Ja, nun ist's doch mal zu spät, Theuerster, das hättest du srüher sagen sollen.

Ja, Beste, ich meinte, du wolltest keinen Bauern, keinen Mann mit fünf bis sechs Franken täglich. Darauf habe ich mich verlassen.

Bah, wenn man älter wird, denkt man daran, daß man einmal still werden muß, Aber — es ist so wunderschönes Wetter draußen . . . . .

Uha, noch immer die alte Lust am Spazierengehen? Willst du? Willst du mich ausführen? — Ich erzähl' dir auch was du willst. Allen Matsch beiner neuen Vaterstadt?

FIREU

Ja, was giebt es hier Anderes? Aber komm, komm! Willst bu? Hurrah!

Wie ein Areisel brehte sich Ersilia händetlatschend um sich selbst. Als sie wieder stand, glänzend vor Freude und Bewegung, wäre sie dem alten Freunde fast um den Hals gefallen. Un beiden Händen zog sie ihn zur Thür.

Ja so, das Tuch! — Das schwarze römische Tuch war bald umgeworsen, gegen die Wintersonne schützten die dicken auf dem Kopf in Flechten zusammengelegten Haare. Die junge Frau nahm den Arm des Malers, und die Beiden gingen, Ersilia stolz wie ein Pfau, aber glücklich schnatternd wie eine Ente, dem Thore des Städtchens zu.

Nun fag mir aber auch, was du hier zu suchen haft, Giovanni?

Studien, mein Schatz; aber ich sehe, hier ist wenig. Ich branche Alterthümer, Zerfallenes.

Oh, du weißt, wie sehr auch mir die Alterthümer gefallen! Ich mag nur noch die Antike leiden, von der ich
'mal gar nichts verstand. Das Moderne mag ich gar nicht
mehr, das ist so häßlich neu und weiß und langweilig.
Aber Morgens, wenn mein Mann mich zu früh weckt, sehe
ich aus dem Fenster und sehe zu, wie die Sonne aussteht
und so schön und langsam in meine leere Straße kommt
und auf den alten antiken Bogen der Papaqua scheint, daß
ich mit ihm sprechen möchte, so lebendig wird er, und dann
hole ich mir meinen antiken Pupazzo — Hans erinnerte
sich, daß sie irgend einen kleinen bärtigen Bacchuskopf sast
ohne Gesicht besaß — und küsse ihn und unterhalte mich
mit ihm, bis meine eigenen Puppen zu schreien ansangen.
Aber sonst ist hier wenig Antikes.

Der Maler kannte seine frühere Freundin zu gut, um sie irgend in ihrem Geplapper zu stören. Jest fand er auch schon ben Faden wieder.

Giebt's benn hier in ber Nahe Nichts? Du mußt boch Bekanntschaften haben in . . . 3. B. in Chia . . . .

Oh Chia! Das ist wundervoll. Ich war zum letten Mal da vor vier Jahren, um die Zeit der Leibwehpflaumen . . .

Hans setzte sich auf ein Stück der großen Cyklopenmauern, deren Reste den Burgselsen, der die Stadt überragt, krönten. Die Aussicht war wunderweit und nur von einem schiesen Kirchlein und einer noch schieseren Cypresse, wie Ersilia sagte, "manierirt überschnitten"; sie war interessant genug, um den unvermeidlichen Redesluß der jungen Frau, die sich's neben ihm bequem gemacht hatte, wie er auch aussalten mochte, zu überstehen. Indessen ging es diesmal gnädig ab.

Sieh nur, fagte fie mit bem Finger auf die naben Ausläufer bes Gebirges beutend - bas ba unten - nein, das da, der Saufe dort an der Ecte - das ift's. Als Madchen ritten wir immer bin, um die Leute dort auszu= lachen, daß fie in einem fo jämmerlichen Reft wohnen. Etwas anders ift es freilich geworben, feit die Tante fich ba in der Nahe ein Gut gefauft und den großen zwei= ftodigen Balaggo gebaut bat; die halt fich nun Pferde und Gfel und Rühe und Sühner und Alles, mas ein Menfch, ber's brauchen und gahlen mag, fich halten fann. Aber ihre prachtvolle Ausficht haben fie noch, auf viele ichone Caftelle und auf die Berge und auf den Flug, ber immer Bickaat macht, wie eine Gidechse (und ihre Finger fuhren husch, husch durch die Luft) aber ich möchte es doch einmal wieder= feben. - weißt bu, ich veranstalte eine große Bartie bort= bin. Wir geben alle gusammen mit Gfeln und mit bem

Don Elia, dem das so wie so recht ist, denn . . . . ja, sag 'mal, was machen eigentlich die Modelle in Rom?

Bas benn? Bas hat der Herr Curato in Chia? Ginen

Schatz?

Ich will wiffen, was die Modelle in Rom machen.

Ah, sagte Ersilia mit halb komischem, halb wirklichem Aerger — also schon wieder verliebt, mir untreu geworden . . . . .

Oh, du hast immer ben Borzug! Willst du, so gieb das Mäulchen her.

Nuhig! Bift du närrisch? Ich bin verheirathet — das ist ein- für allemal vorbei.

Nun also — siehst du? Du haft einen Andern, ich eine Andere.

Hur, daß ich die Meinige nicht haben, nicht wiedersinden kann. Sie haben sie mir gestohlen.

Oh! bas wird hubsch — entführt! Mich haben sie nie gestohlen.

Und ich habe es so oft gewünscht!

Schlechter, Säßlicher!

Nun, nun, laß nur gut sein, meine hübsche Silia. Aber apropos — was hast du mit dem Enraten? Ich habe so allerlei gehört . . . . . du bist fromm geworden?

Ich? Bift du toll? Weil Don Elia fo eine Art Onkel von mir ift? Bah, der saubere Avvocato sollte sich schämen, so schlecht von mir zu sprechen. Oh, du mußtest sehen, wie wir uns mit dem Faun von Pfaffen amusiren. Oh, oh —

er macht mir den Hof... es wäre köftlich, wenn du das jähest. Wir essen öfters mit einander, — aber fromm, mit Dem? Ich beichte nur noch selten, wegen der Verwandten, und dann ganz schnell und wenig. Zu Ansang machte er mich roth, daß ich mich schämte. Dann wurde ich wüthend, denn er fragte immer weiter und frecher. Hast du ihn 'mal gesehen? Er kommt mir immer vor wie ein Psessersteller, und von Zeit zu Zeit schmeckt er so inwendig, als ob er sehr was Schönes auf der Zunge hätte, und schließt dabei die Augen. Er denkt dann natürlich nur an seine Mädchen — die er möchte.

Silia, ich will dir was fagen. Du bift eine verständige Frau, — du kannst mir mein Mädel wieder anschaffen helfen.

Ich? Hurrah! Romangeschichten, Geheimnisse! Wenn man verheirathet ist und selbst nicht mehr Liebe machen darf, muß man Andere zusammenbringen. Ich mache die Kupplerin für dich — wo ist sie?

Nicht nöthig, Theuerste, sagte ber Maser lachend, du erinnerst dich, das besorge ich allein. Aber — ehrlich — ich glaube, daß dein treuer Quasi-Onkel sie in seinen Klauen hat . . . . .

Doh — die Stella . . . . ?

Du könntest bich in ben Stadtrath mählen laffen, Silia.

Hor Die; Die wäre die hübschefte von ganz Rom? Bah! Sie ist ja kalt wie eine Todte und hat zwei schwarze Flecke statt der Augen und schon eine Falte auf der Stirn. Sie weiß gar nicht, was Lachen ist. Der Curat ist just so ein Narr wie du, aber er ist doch wieder gescheidter, denn er sagt, daß sie in ein Aloster gehört. Da giebt's auch nicht viel Haare abzusschneiden; denn du glaubst doch nicht, daß die Wasse echt

UR SEPT I

ist? Und zwei Liebhaber hat sie auch schon gehabt, — bavon hat dir dein sauberer Sor Andrea wohl Nichts erzählt? Ja, er war eben der eine, und ist's noch, wie mir scheint; und die eigenen Sünden beichtet man nicht. Sogar eingesteckt ist er schon worden, weil er im Verdacht war, dem Felicetto fortgeholsen zu haben; es hat ihn ein Pserd und Geld genug gekostet, den Narren.

Silia, Silia, ich benke, bu barfft nicht mehr eifersüchtig fein . . . . . ?

Hin, sagte sie erröthend und den Kopf in den Nacken wersend — du, sieh nur die Hummel, sieht die nicht aus wie ein sliegender Esel, wie ein Teufel? . . . Und da die Jungen mit dem Esel — was die in ihrer Dummheit für hübsche Sachen machen . . . .

Roch immer halb Malerin, lachte Hans; bu haft Recht Silia. Aber jeht fei verftändig, hör zu . . . .

Sieh nur, bas ift unfer Dom; fuhr fie unerbittlich fort. Und bu, bas ift bein Schwiegervater, ber alte Bettler ba an der Rirchenthur im weißen Cylinder, mit der weißen Befte und weißen Binde und bem langen Olivenrod. gicht ibn feinem geistlichen Beschäft zu Chren an; wenn er außer Function ift, geht er in Semdärmeln. Dh. Der ift fromm! Er wohnt aber auch beim ewigen Bater gur Miethe, und was man ihm giebt, giebt man biefem, benn bie von San Rocco werden ihn ichon beerben. Gfel! Bas hat er nun von all feiner Bietifterei? Daß fie ihm die Tochter weggenommen haben und er immer dazu niden muß, wie beine dinefischen Buppen - fie machte bas natürlich wieder nach - die forgte ihm früher für Alles. Alles; fie führte ein Leben einsam und regelmäßig wie die Rirchenuhr, aber wenn der Alte beimfam, konnte er fich nur jo hinseben und fich das Effen und Trinken hineinfüllen wie ber heilige Bater. Geht Ihr, jest ift ber alte Schleicher

allein. Da hat er seinen Nock auf einen von den alten Thürlöwen — oder sollen es Pudel sein — gelegt und geht, sich selber Wasser in seinen Tops holen. Oh, bravo, bravo! — und sie klatschte in die Händchen — möge es Allen so ergehen, die ihre armen Mädchen verkausen. — Aber sie sollen sie nicht haben, die Halunken; da, meine Hand, du sollst sie wiederkriegen, Giovanni. Dieser häßliche Don Elia — oh wie ich ihn auslachen will! Aber dann darsst du dich beileibe nicht mehr mit Sor Andrea bliefen lassen. Du wohnst bei ihm? Uh, du mußt gleich ausziehen. Ich gebe dir ein Zimmer.

Aber, Silia, was fagt bein Mann?

Bist du toll? Willst du denn nicht begreisen, daß ich jett Frau bin! Meinst du, daß wir in Rom sind oder daß er seine Verge so wenig kennt, daß er seiner Frau nicht tranen sollte? Geh!

Die Beiden hatten sich wieder auf einen der riesigen Maucrblöcke gesetzt, neben denen sie bisher hingeschritten waren und die sich bis hinüber zogen, wo der chpressenunftandene Dom von San Rocco aus zwei geraden Alleen immergrüner Eichen herausschaute.

Die junge Frau hatte angefangen, lebhaft und in ihrer langen Art bas zu erzählen, was ber Maler bereits von Manucci erfahren. So hörte er denn nur mit halbem Ohre zu, und während er mechanisch den Sonneneffect von San Rocco zeichnete, der mit seinen scharfen Baumsgruppen auf dem weiten, lichten Himmel halb dunkel, halb blithell über der Tiefe stand, sann er dem Gehörten nach und über neue Pläne.

Das hatte eine Weile so gedauert, da fah er plötlich auf. Seine Nachbarin sang, statt zu erzählen.

Er fah ihr fragend in das ruhige Gesicht. Sie fang unbefangen und leicht mit ben Achseln zudend, weiter.

Was fällt dir ein, Silia? fragte er jest lustig, — spielt die Spieluhr das Stück nicht ganz? Warum plötzlich ein anderes?

Heilige Maria und Joseph, sagte die junge Frau, — meint Ihr, daß Ihr zeichnen sollt, wenn ich Euch erzähle? Ich will, daß Ihr zuhört. Schickt sich das anders? Oh, seit ich aus Rom weg bin, ist gar keine Ordnung mehr in euch Masern.

Helm klappte lachend das Skizzenbuch zu und Ersilia erzählte weiter.

Und seit acht Tagen ist sie wieder hier. Denn die Tante Nena und der alte Prossimo und Alle sprechen plöglich wieder nur von ihr und ihrer armen Seele, und Don Elia kommt fast gar nicht mehr auß dem "Schmecken" heraus. Das heißt, hier im Ort ist sie nicht, sonst wüßt' ich's. Aber ich erfahre schon, wo sie sie einstweilen untergebracht haben; — am wahrscheinlichsten, dent' ich mir, ist Chia. Nun laßt aber auch Eure Sachen schnell von Sor Andrea's Hause holen, Giovanni, ich richte unterdessen Euer Zimmer her. Ihr begreift jest, wenn Ihr zugehört habt, daß der Priester nichts von der Bekanntschaft zwischen euch Beiden wissen darf. Seit wann übrigens seid ihr beiden Nebenbuhler Gastfreunde? Seit wann setzt sich Sor Andrea selber die Motten in den Pelz?

Hand erzählte ber jungen Frau barüber auf bem Heim= twege, was ihm paffend schien.

Dem Abvocaten kam er, wie dieser selbst sagte, vor wie ein Goldschiff aus Indien, oder wie ein Engel mit einer geretteten Seele, als er ihm seine Neuigkeiten und Aussichten auskramte, und der aufgeregte kleine Herr umsarmte den Maler einmal über das andere. Die Nothwendigseit des Umzugs hatte ihm selber bereits schwer auf der Seele gelegen; nun war auch das schon glatt geordnet und

geschiefter, als unser Herrgott selbst es hätte machen können. Nachdem die Ofterie des Gevatters Giuseppe und das Ave Maria ein= für allemal für die weiteren Zusammenkünfte der Verschwornen bestimmt war, trennten sich die Freunde eilig; denn noch schlief der Priester, der sonst seine Augen überall hatte, und überhaupt waren um diese frühe Nach= mittagsstunde möglichst wenig Menschen und gar keine Weiber auf der Straße.

Hand fand einen lichten, großen Raum, sauber als Gastzimmer hergerichtet. Daß er etwas nach Trauben roch, bie an der Decke trockneten, und nach Aepfeln, die jest in einer Ecke zusammengeschüttet lagen, störte ihn nicht.

An den Wänden hingen allerlei Stizzen von feiner eigenen Hand, die Ersitia sich bei Gelegenheit hatte schenken lassen, ein Portrait von ihr, das er vor Jahren gemalt, und eine Reihe von Photographien guter Freunde aus Rom. Alles das hatte er vorhin im Wohnzimmer der Familie gessehen; nur hatte sein eigenes Vild schnell einen bessern, etwas zu großen Rahmen bekommen, aus dem irgend ein Heiliger hatte weichen müssen.

Die gute alte Ersilia! — bachte der Maler erfreut — wie Manche die Moral feil hält, die Elle zu so und so wiel, könnte sich an ihrer mühelosen Selbstbeherrschung und schmiegsamen Zufriedenheit ein Muster nehmen, wie Manche könnte sie um ihre Laune und ihren göttlichen Leichtsinn beneiden, mit dem sie das Widersprechendste so sorgloß zu vereinen weiß. Flatterhaft und treu wie Gold, — wo sindet sich diese köstliche Legirung sonst noch? Ich wüßte auch keine Zweite, die so sehnsuchtsloß in der Erinnerung einer freieren, Instigeren Bergangenheit lebte und die zugleich so jedem Augenblick das für ihre Laune Nöthige abzuges winnen verstände. Wohl ihr!

Un diesem Nachmittag lernte Selm auch den glücklichen endgültigen Besitzer biefes Schatzes fennen, ber mit ber Erfilia herauffam, um bem unerwarteten Baft feine Freude auszudrücken über die Ehre, die feiner Frau und feinem Saufe durch ihn wiederfahre. Er war ein großer, breitschultriger Mann, gelb und schwarz im Gesicht wie ein Spanier, auch Bart und Saar furggehalten, - im Nebrigen aber, trop ber fräftigen Buge, gutmuthig und vergnügt, wie Sans auf ben erften Blid erfannte. Er trug ben faft frempenlosen Spithut im Naden, die Bemdärmel hoch über Die braunen Urme aufgestreift, - feine Frau hatte ibm nicht einmal Zeit gelaffen, die Schurze abzunehmen. Man fah ihm trogbem an, daß er feine Arbeit für fich felbit that, und daß er hauptfächlich schaffte, weil er es jo gewohnt war und feine Rraft Beschäftigung brauchte. Bum Berren-Spielen ichien er nicht viel Anlage zu haben. Dem Maler wurde auf ben erften Blick bas einfach harmonische Berhältniß zwischen ben zwei verschiedenen Leuten flar und verständlich.

Du, Marcuccio, sagte die junge Frau lachend, das ist der Signore, zu dem ich zuleht noch ging, als er sein großes Vild malte, worüber du Narr so rabbiat wurdest, daß wir uns sast die Freundschaft gekündigt hätten, die damals erst ansing. Ich hatte so viel mit ihm gearbeitet, und grade, als er den Schluß aus alledem ziehen mußte, sollte ich ihn allein lassen! Wenn er heute ein berühmter Herr ist, sehte sie mit einer Verbeugung hinzu, so hat er mir das zu dauten, was, Giovanni? Damit reichte sie ihm die Hand. — So, und nun kommt zum Abendessen.

Widerreden half nicht. Der alte verliebte Verschwörer kann warten, sagte Ersilia, als Hand ihr leise von seiner Verabredung mit Manucci sprach. Auch ihr Manu erklärte

fich für beleidigt, wenn der Gaftfreund nicht erft einen Biffen in feinem Saufe age.

Nach Tisch wird Marco Euch hinbringen, setzte Ersilia hinzu, Ihr fändet's nicht allein. Wenn er Euch gegen die Sitte nicht Gesellschaft leisten kann, so verzeiht das, Gio-vanni; — wir müssen heute Abend für Polenta sorgen und noch backen, Marcuccio, damit unser Gast nicht sagt, er habe gehungert bei uns.

So hatten die beiden Freunde, als sie sich in der Ofterie des Compar Giuseppe trasen, wenigstens eine Stunde für sich. Als später Dico-dico und die übrigen Stamm-gäste kamen, fanden sie den Advocaten in besserr Laune als je, und hätten den Maler dafür aus Dankbarkeit fast in Wein ertränkt.

In Folge diefer gemeinsamen Ueberlegung gab Sans ben Gebanken felbitftändiger Nachforschungen in ber Um= gegend auf, weungleich er fie mit Sulfe feines Bferbes giemlich weit und gründlich hatte ausbehnen konnen. Statt beffen malte er friedlich alte Baraden und cotlopifches Mauerwerk, so wenig ihn das sonft interessirte. Und als bereits am folgenden Tage ber Berr Curat hinter feine Staffelei trat, feine Befanntichaft fuchte und leife gu fonbiren anfing, hielt er fogar völlig ftill und, wie er fpater gegen Cor Undrea außerte, fast ohne das Bedürfniß, ben Schwarzen einfach an ber Burgel zu paden und über ben Relfen hinabzuwerfen. Das Lugen war ihm, feiner Ausfage nach, in der Atmosphäre dieses Mannes ordentlich leicht und natürlich angekommen: er war Landschafter durch und burch, brauchte feine Mobelle, war auch ftets nur furge Beit in Rom, meift, wie jest, unterwegs. Das war boch gleich ziemlich gründlich gelogen.

Alls Don Elia ihn am andern Nachmittag wieder auf dem Burgfelsen besuchte, fing er sogar seinerseits an, bei

bem geistlichen Herrn leicht nachzusühlen. Er hatte sich, wie er sagte, gerade in den Kopf gesetzt, den Charakter dieser kleinen Bergnester, je zersallener besto besser, zu stnediren. Er hatte von der Sora Ersilia, bei deren Mutter er früher in Rom gewohnt, von einigen besonders merkewürdigen Steinhausen der Umgegend reden hören — die Namen hatte er nicht behalten — und er gedachte namentlich eines nächster Tage auszusuchen, in welches ihm seine Wirthin Empsehlungen mitgeben wolle. Bom Herrn Curato hoffe er ähnliche Liebenswürdigkeit.

Der war benn auch Feuer und Flamme für ben Gebanken. Es quoll nur so aus seinen dicken, ungeschieten Lippen. Er war mit einer Menge von Fingerzeigen bei der Hand und zu den umfassendsten Empschlungen bereit. Er hatte' wenigstens für Wochen hinaus das herrlichste Studienmaterial für den Maler. Aber unter allen den Städtchen, Dörsern oder Tenuten, in deren Lob er sich erzeing, — und Helm war überzeugt, daß kein anderer Name der ganzen Umgegend auf zehn Meilen hinaus sehle — befand sich der eine Name Chia nicht.

Unterdessen betrachtete Hans, indem er von Zeit zu Zeit von der Leinwand zu dem neben ihm Stehenden aufsblickte, seinen Freund. Merkwürdig, die Ersilia hatte er an einen Psessersesser gemahnt, ihn erinnerte er bei jedem stüchtigen Blick wieder an ein Arofodil. Er versuchte es in Eedanken, die Caricatur des Priesters zu zeichnen, und es half nichts, es mußte ein Arofodil werden, wenn er die wirklich charakteristischen Züge dieses Kopses suchte und übertrieh.

Er überlegte hin und her, wie der gar nicht häßliche fräftige Mann dazu komme, solchen Eindruck zu machen. Die allerdings kleinen, beweglichen und leidenschaftlichen Augen unter der niedrigen zurücktretenden Stirn konnten es nicht fein. Auch eine solche Stirn steht — wie Figura selbst wieder zeigte, — bei vorgekämmtem Haupthaar nicht schlecht. Der Mund mit den breiten, zu vollen Lippen war es doch auch nicht — aber richtig, was Ersilia von dem "Schmecken" sagte, brachte ihn auf den rechten Weg; die Kiefern oder Kinnbacken waren enorm ausgebildet, und der Curato hatte die Angewohnheit, damit zu schnappen.

Indessen waren jene eigenen Experimente des Malers längst von dem Geschick und den Verbindungen der Ersilia überholt.

Sie fam jett mit einer andern Frau, wie im Spazieren= geben begriffen, aus bem Städtchen berauf und fprang, als fie ber Beiden ansichtig wurde, fo fchnell und beweglich es ging, auf fie zu. Der Berr Curato begann fcmmigelnd einen Saltarello zu pfeifen, als er bie muntere junge Fran herankommen fah. Aber die Melodie verging ihm schnell. während der Maler feinerseits Grund genng fand, fie fort= aufeben. Sora Erfilia rief ihnen nämlich ichon von weitem mit unmöglich geheuchelter Freude gu. daß fie und Tante Mena, bes überraschten Beren Curato Saushülterin, für morgen und übermorgen eine Eselpartie uach Chia arran= girt hatten. Er, Don Glia, muffe auch mit, fonft beleidige er fie alle Beide. Wenn er folde bofen Gefichter ichneide, fähe er unausstehlich alt und häßlich aus. Was übrigens Signor Giovanni anlange, fo folle er ihnen braugen bas Haus der Tante Bascuccia abmalen, und Tante Rena habe auch bereits einen leeren Rahmen bafür.

Die Andere, eine nicht mehr jugendliche, aber höchft enersgisch dreinschauende Frau, bestätigte das in jeder Beziehung, und Hans, der inzwischen sein Malgeschirr zusammenpacte, säumte, sobald er zu Worte kam, keinen Augenblick mit den umfassendsten Versprechungen.

Räumt Ihr ihm die Spinnen aus dem Kopf, Sora Nena, fagte Ersilia, der Andern, die sich auch bereits mit ihrem Herrn Pfarrer zu schaffen machte, zuwinkend. Und während sie den freien Arm des Malers nahm, gingen Jene bereits vorauf.

Don Elia hatte völlig seine Galanterie für Sora Erssilia vergessen. Er ging mit großen Schritten voran, lebshaft gesticulirend und alle Augenblick stehen bleibend, während seine Gefährtin ruhig weiter ging und seine Heftigsteit mit Achselzucken erwiderte.

Hand ftand noch immer still, als erwarte er bie ums fassendsten Erklärungen seiner Freundin.

Erfilia zog lachend ihren Urm wieber aus bem feinen.

Du thust ja, als ob du mir Liebeserklärungen zu machen hättest. Vorwärts! Warum bleiben wir zurück?

Mach keine Geschichten, Silia, ich höre dir ein andermal gern wieder zu, aber heut ist meine Geduld von der Neugier zu einem Spinnwebssaden ausgereckt.

Ja, was benn?

Aber, du begreifst doch, daß ich Neuigkeiten will. Weißt bu etwas über bie Stella?

Hom — oh, sieh nur, wie hübsch bas Motiv ba ist — bie bunkle Gichenallee mit der weißen sonnigen Aussichts=balustrade am Ende, was? Hier könnte man eine Dame in Trauer spazieren gehen lassen, — das gabe ein Bild . . .

Erfilia!

Ah, auch noch ärgerlich? Sieh nur, wie absichtlich und gesucht die beiden Cypressen dort den hellen Himmel übersichneiden.

Aber, zum Teufel, erzähl . . . . .

Oh, was denn, Signore? z. B. die Geschichte von der Madama Piccinina und ihrem Floh? Es war einmal eine ganz, ganz kleine Frau, so klein . . . . .

Du bift hier braußen gang Bäuerin geworben.

Oh, umgekehrt. Aber gut, etwas Ernsthastes. Es war einmal ein ganz unausstehlich, ganz unhöslich neusgieriger Maler . . . . Wenn man so verliebt ist, wie du, Thenerster, so zeigt man's wenigstens nicht immersort einer alten Freundin, die Alles für einen gethan hat — ja brumm nur — und sie machte lachend sein Achselzucken nach, mit dem er stillschweigend antwortete.

Alfo, morgen gehen wir nach Chia und Stella ift bort, sagte ber Maler nach einer Paufe. — Was weiter?

Dh, ift das noch nicht genug?

Vollständig, vollständig, Schatz, entgegnete Jener lachend, — das verdient schon mehr Küsse, als ich übrig habe, — aber ich mußte es doch erst wissen.

Ersissa stimmte lustig in sein Lachen ein und erzählte nun, ohne abzureißen, wie sie sich hinter Tante Nena und beren Schwächen gesteckt und Alles ersahren habe: daß nämlich die Stella einstweisen von ihrem Bater zur Tante Pascuccia in Chia gegeben sei, um dann in ein benachbartes Kloster zu gehen; daß sie durch das Versprechen des Vildes die Eselpartie durchgesest habe u. s. w.

Hierauf ging es, mittlerweile wieder dicht hinter dem Rücken des voraufschreitenden Curaten, an ein Ueberlegen und Rathschlagen. Aber hier schien Ersilia's Führerschaft aufzuhören und die Hegemonie des Malers anzusangen. Die junge Frau vertrat nämlich entschieden das Abenteuersliche und Opernhaste. Zum wenigsten wollte sie eine Entspührung im eigentlichsten Sinne des Wortes, mit ergreisendem Effect. So redete sie hin und her, und Hans versprach alles Mögliche und bedauerte nur, daß er nicht das nöthige

Rittercostüm und die unerläßliche Tenorstimme habe. Er schlug der kleinen dicken Frau vor, sie möge als Page und Liebesbote verkleidet schon diese Nacht voranfreiten und bei der Schönen ins Fenster steigen. Kurz, er hielt seine Freundin bei völlig guter Laune, ohne auf irgend einen ihrer Plane einzugehen.

Aber jest tam ihr doch ein prattischer Bedante.

Komm her, sagte sie, die Andern gehen lassend, und sieh dir dort drüben die Straße an, die sich nach Chia hinauswindet, durch den Buschwald. Bis zu den Bäumen dort auf dem Felsen kannst du sie verfolgen. Das sind die Apfelbäume Wangiagnocchi's — d. h. Fra Girolamo heißt er eigentlich. Und der ist ein geschworner Feind Don Elia's. Er hat sein Kirchlein dort auf dem halben Weg nach Chia, an einer Waldwegkreuzung, und wer weiß, wozu er euch, oder sagen wir uns, nütslich sein könnte.

Hans ersuhr nun, daß sie einen ordentlichen, echten Eremiten hätten, eben in der Person Fra Girolamo's, den sie wegen seiner Gefräßigkeit und Liebhaberei sür Kartoffelstnödel (gnocchi) aber nur Mangiagnocchi nennten. Für Gier, Brod, Käse und Wein, vor allem aber für Kartoffeln, und aus Haß gegen Don Elia, sei das arme Thierchen im Stande tapser zu werden, wenn es sein müsse.

Dann kam die Personalbeschreibung: er trage das Hemd wie San Giuseppe Labre, d. h. vorne weit offen, und sei eitel auf seine weiße, langbehaarte Brust. Dazu eine schäbige gelbe Kutte mit neuerm unverblichnem Mantelkragen, einen suchsigen Hut, zweiseitig aufgerollt im Nacken und mit langherabhängenden Bändern, wie bei den Matrosen.

Sein Kirchlein führte ben annuthig auszusprechenden Namen San Giorgio nella Cacca (was aber in ehrlichem, wenn auch leiber nicht höflichem Deutsch, soviel heißt, wie Sanct Jürgen im Dreck). Natürlich war hier die bekannte

Beschichte mit dem Lindwurm paffirt, welcher ber tapfre Ritter feinem Beiligenichein verdantt. Erfilia berief fich dafür auf Tante Mena. Noch heut zu Tage, fagte fie bem Maler, lefe man bort am Tage bes Greigniffes Meffe. Das Rirchlein fei ferner von den Zweitopfigen gebaut, Die au jener Reit gelebt hatten; benn gemanert fei es gar nicht und nirgends. Ferner fei ein Stück babon noch ausgemalt. mit Röpfen, die einem Ungft machten und nur aus bem "Mittelalter" fein tonnten. Auch hange bes Seiligen Bor= trait darin, allerdings fo häßlich, daß man vor Lachen platen muffe, "gar nicht wie ein Seiliger, weißt bu, sondern wie eine von Sor Kederico's Caricaturen".

Im Uebrigen folle er felber nachsehen. Mangiagnocchi fei zwar felten babeim, fondern meift aufs Terminiren. Darum gingen auch die Stadtmädchen mabrend beffen binaus in feine Ginfamkeit, gaben fich Rendezvous bort, oder trieben Unfug: agen und tranten in dem Beichtstuhl, der noch ba fei, ichlugen ihm die Aepfel ab, um Schlacht bamit gu svielen, ober ließen ihm die Bogel fliegen; benn er fei ein großer Bogelfänger vor bem Berrn.

Band ließ ben breiten Redefluß feiner Freundin ge= bulbig über fich ergeben. Aber eine halbe Stunde fpater war fein Baul gesattelt, und noch vor Sonnenuntergang hielt er neben dem Kirchlein, band fein Thier an und trat cin. Fra Girolamo war nicht daheim, aber es stimmte; mas Erfilia gefagt hatte. Sanct Jürgen, ber Patron ber Reiter, hing in nicht gerade schmeichelhaftem Buntbruck auf ber Rudwand bes Seiligthums. Der hölzerne Rahmen um ihn her war allerdings weder lacirt noch vergoldet. aber das bewies nichts gegen die Berehrung, in welcher man gerade hier den Beiligen halten follte, denn felbft der Seiland genog nicht größerer Ehren: fein Crucifix mar einfach auf die Wand gemalt. Man brauchte nur das Altar=

tuch anzuschen: es bestand freilich nur aus zerwaschenem Musselin, den aber seit der letten Wäsche unzählige indrüusstige Küsse mit Fetträndern und Schmutzlecken übersät hatten. Wenn man die Einsamkeit und Abgelegenheit des Ortes in Vetracht zog, konnte man nach Hansens Rechnung die seite Wäsche dieses bemerkenswerthen Paraments noch so grade in die historische Beit verlegen. Wie lange hingegen die frommen Fliegen dieser Gegend gebraucht haben mochten, um die beiden Fisigransträuße in porzellanenen Vasen so gänzlich den oxydirenden Einwirfungen der Lust zu entziehen, konnte Hans — der, wie man sieht, sehr zuversichtslicher Laune war, — mit den ihm zu Gebote stehenden statistisch=zoologischen Kenntnissen seider nicht entscheiden. Jedenfalls sieß man sie zur Rechtsertigung der Bezeichnung »nella cacca« gewähren.

Denn im Uebrigen — sagte sich Haus, als er wieber ins Freie trat — lag das Kirchlein wohl draußen, weit vor der Stadt, am Kreuzweg, aber auf sauberem, kapernbewachsenem Fels, zwischen großen Steinblöden und Apfelbäumen, durch deren kahles überhängendes Gezweige man oben zierliche helle Wolken und unten weiße Vignenstraßen hinziehen sah, zu den Kastanienwäldchen der Abhänge und hinaus in die weiten pontinischen Sümpse.

Der "Hühnerstall", welchen Fra Girolamo Mangias gnocchi bewohnte, wenn er baheim war, that der Lieblichkeit des Ortes durchaus keinen Abbruch; die Bögel, die man darin durcheinander zwitschern hörte, und die Stille des Buschwaldes ringsherum erhöhten sie noch. Tem Künstler entging das nicht, so ausmertsam er sich auch sonst orientirte.

Dann sprengte er heim, fütterte selber sein Pferd und war, noch etwas früher als verabredet, in der Ofterie Ginseppe's.

Bier besprach er mit bem febr aufgeregten Freunde, ber ebenfalls vor der Beit gekommen, die etwaigen Doglich= feiten eines Sandftreichs. Man fah bei allem Bin= und Berreden jedoch bald ein, daß man fich überall auf ein unberechenbares Bebiet mage, und geftand fich, bag man pollig bom Rufall abbange. Rur Gines tonnte man für alle Fälle gebrauchen: die Unwesenheit eines zuverläffigen berittenen Menschen an ber Areuzung bei San Giorgio, mo eine halbe Stunde von ber Stadt verschiedene Bignenftragen und der Weg zur Gifenbahn die Landstraße von Chia trafen. Manucci übernahm biefen Boften fofort und erflärte mit einem Blid, ber aussah, als ob vor ihm St. Beters Macht und aller Pfaffen Gewalt in Stude geben muffe, bag er jederzeit, felbst für die Racht, bei Fra Girolamo Unterfunft ju finden gewiß fei. Es genüge ein Wort, daß es fich um einen Streich handle, den man dem Curato fpiele. Der Eremit haffe ben Pfaffen, ber ihm, wo er nur tonne, bie Ginfünfte feines Rirchleins und feines Bettelns fcmalere.

Daß Stella, im Falle des Gelingens, nicht wieder in Rom zu verbergen sei, erklärte selbst Sor Andrea. Auch er dachte an diesem Abend vor der Schlacht ebensowenig wie der Maler an etwas Anderes als an den Sieg, wenn es für ihn auch noch zweiselhaft war, ob der solgende Tag ihn bringen oder vielleicht für immer zerstören werde. Der Maler seinerseits lachte. Er hatte auch dasür gesorgt und zwei Pässe beschafft, einen für sich, den andern sür ein Modell, welches ruhig in Rom geblieben war. Es handelte sich also nur darum, die neapolitanische Grenze und damit italienisches Gebiet zu erreichen. Zudem hatte er an gaötanische Berwalter in Sermoneta und Cisterna Briefe. Wan konnte also eitig oder langsam sliehen, ganz nach den Umständen; denn auch das Fieber war im Winter nicht zu fürchten. Wanucci, der immer größer wurde, schritt neben

bem Freunde her wie ein triumphirender Cafar, als ob er mit der personisicirten Vorsehung Arm in Arm gehe.

Erst nachdem die Männer sich in der menschenöben Dunkelheit drei= dis viermal wechselweise nach Hause begleitet hatten, trennten sie sich. She er sein Lager suchte, schrieb Hans noch einen Brief nach Sermoneta, den er für alle Fälle seinem Schützling bereit halten wollte. Dann schlief er, wie der Advocat es kaum nach der Entscheidung sertig gebracht hätte.

Die Efel stehen bes Winters unbeschäftigt im Stall, Haus und Acker fordern wenig Arbeit und Aufsicht. So ging benn am andern Morgen die Neise vor sich. Ersilia, ihr Mann und Sora Nena zu Esel, der Maler auf seinem Gaul. Er war überrascht, den Curato nicht zu sehen, aber die Tante erklärte ihm, daß der Hochwürdigste die letzte Messe zu lesen habe und erst nach dem Frühstick nachkommen könne. Er werde dann auch den alten "Prossimo" mitbringen, der seine drüben in der Wirthschaft beschäftigte Tochter zu besuchen wünsche. Für den solgenden Tag habe sich Don Elia ganz frei gemacht und Sor Pippo seinen Posten an der Kirchenthür einem Gebatter überlassen.

Der Weg wand sich lange bergauf und bergab, häusig an kahlen Felsen, auf mühsamen Saumpfaden hin. Dbgleich es Winter war, hätte die Sonne unsere Reisenden ermüdet, wenn nicht Ersilia mit tausend Einfällen die Laune munter erhalten hätte.

Ich kann keine solchen dummen langen Gesichter sehen, sagte sie und sprudelte über von Narrheiten, die bald die ganze kleine Karawane in Unordnung brachten, bald Tante Nena vom Esel fallen machten, bald den Maler in lautes Lachen ausdrechen ließen. Erfilia's Hirn war heute doppelt erfinderisch. Denn erstens: eine Entführung, deren Anstisterin sie war, deren Ende noch Niemand absah, also auch

für sie Ueberraschungen und Aufregung abwarf — das war zu hübsch. Und zweitens hatte sie das ganze lustige Gesheimniß zu verschweigen, und das war nur denkbar, wenn sie ihrer Laune ein anderes Bentil öffnete, ein Ausweg, um den sie allerdings nie in Berlegenheit war.

Ueber alledem vergaß fie ganz ihren Freund Einfiedel, der grüßend unter seinen Apfelbäumen stand, an denen er gerade Leimruthen ausgesteckt hatte.

Haus war froh und zuversichtlich. Die dunstlose, undehinderte Aussicht auf das meilenweite Flußthal und die ragenden Bergstädte drüben, an der man hinritt, stimmte prächtig zu seiner frischen Laune. Bas werden sollte, wußte er ganz genau, das Wie founte er nur von der Gelegenheit verlangen. Warum sollte es nicht glücken? War doch bisher Alles gelungen. Außerdem waren die Gegner offenbar verdachtlos und hatten ein Verbergen des Mädchens von vornherein aufgegeben. Auch der Gefährlichste, der Curat, war, wenigstens zu Ansang, sern. Die Sterne standen also auch für die Fortsetzung schon wieder so günstig wie möglich.

Schließlich aber ging es einer That, einer Genugthuung entgegen und das hätte einstweilen schon für die Stimmung bes Malers ausgereicht.

Erst, als man das Nest vor sich liegen sah, wie ein Kohlenmeiler rauchend, an einen kegelförmigen Vorberg geslehnt, — so ein zehn bis zwanzig schwarze Hühnerhäuschen und Taubenschläge, je zwei und zwei übereinander, und aus einer kleinen Ausweitung des Terrains das "große" weiße Haus der Tante Pascuccia, — erst da dachte er wieder au das Mädchen selbst, in dessen wölte, und die Gedanken kamen ihm mit solcher Hestigkeit, daß er seinem Gaul die Sporen in die Seite drückte und fast zwischen die ausschweizen Francu gesahren wäre.

Eine Viertelstunde später — nachdem sämmtliche kleinen Erlebnisse und Geschichten, die Ersilia über Chia in ihrem trefslichen Gedächtniß hatte, noch einmal an seinem Ohr vorbeigeschwirrt waren, ritt man in den "Palazzo" der Sora Pascuccia ein. Nahebei betrachtet war dies ein mäßiges Gehöft, nach der Sitte des Landes wohl ummauert, aber unzerfallen. Das zweistöckige, regelmäßig gebaute Wohnhaus entbehrte, außer dem Luzus eines Bewurfs und einer gewissen Sanderkeit der kleinen Fenster, jeglichen Schmuckes. Denn an die freundlichen Farben, welche ihm große Ketten von rothen Paradiesäpseln und Pfesserschoten vor den Scheiben zubrachten, hatten sicherlich weder Baumeister noch Besitzer gedacht.

Der Frau, die den flopfenden Gaften entgegentam, fah man noch an, daß fie einft in einem Rlofter und bann lange in Lagarethen gedient hatte. Es lag etwas Befniffenes, Altjüngferliches in dem wie von unten zusammengeklappten Beficht und etwas Steifleinenes in ihrem einfachen farb= und formlofen Angug. Sie war augenscheinlich verwundert über den Besuch. Als fie aber von der nahen Anfunft ihres Beichtigers hörte, erlaubte fie fich unverhohlen die Freude, Die fie offenbar über ben Unblick von Menschen und nun gar eines Fremden empfand. Der Gedante, ihr Saus abgemalt und in ber Wohnung bes Curaten aufgehängt gu wiffen, erhöhte vollends ihre Bunft für die Unkömmlinge, und fie fand nicht das Beringfte bagegen einzuwenden, daß ber Maler noch bor bem Frühftud anfing, das Wohngebande nach allen Seiten zu umftreifen und anzuftarren - um ben gunftigften Buntt für fein Bild zu finden, wie er fagte.

Sie schloß ihm fogar felbst die Gitterthur auf, durch die man jenseits in den Beinberg gelangte.

Schlüffel spielten übrigens in diesem Hause ganz deutlich eine Hauptrolle, und wenn man den kahlen, hochummauerten Hof zu all den schweren Thüren hinzurechnete, konnte man sich trotz des freundlich weißen Wohngebändes ganz gut in ein Gefängniß versetzt glauben. Und der Anblick der geräuschlosen Sora Pascuccia störte diesen Eindruck keineswegs.

Als der Maler aus einem der wenigen Fenfter an der. Hoffeite des Hauses zum Frühstück gerusen wurde, hatte er noch nicht das Geringste entdeckt und war unmuthig, auch in dem großen, kahlen Eßzimmer, wo bereits Alles beisammen saß, die Gesuchte nicht zu sinden. Aber Ersilia winkte ihm mit den Augen, und beruhigt setzte er sich zu den Andern. Richtia, es blieb ein Platz frei.

Ginen Augenblick später wurde bie Thur geöffnet. Mit einer bampfenden Schüffel auf den Händen trat Stella ein.

Sie trug die ernsthafte Tracht dieser Berge, nur daß sie bei ihr noch vornehmer aussah, als sonst schon: Hemd und Mieder, den engen schwarzen Rock aufgenommen über dem noch engeren grauen, Corallen um den Hals, die prächtigen Hadre einsach mit der gewaltigen silbernen Nadel auf dem stolzen Kopf zusammengehalten. Aber dieser Stolz war unnatürlich und steinern geworden, ihre Lippen schmal und scharf, ihre Augen wirklich nur zwei schwarze Flecken, und die schwarzen Grauen schwarzen Brauen schienen unregelmäßig verzogen und gingen in der Mitte in einen tiesen schwarzen Schatten zusammen. Das Mädchen sah aus, als ob ihre ganze Lebenskraft sich brütend eingesperrt habe in die dunkle Zelle des Herzens, als ob das Blut in den Abern hart und talt geworden sei — und die kleidsame Form ihres Anzuges änderte nichts an diesem Eindruck.

Statt ber Freude flog ein Schatten über bas Geficht bes Malers.

Bisher hatte er, um fie betrachten zu können, soviel wie möglich hinter feiner Nachbarin gesessen und die Theil=nahmlosigkeit des Mädchens kam ihm dabei zu Hülfe. Jest machte er eine Bewegung, und ihre Augen trafen sich.

Die Schüssel schwankte in Stella's Händen. Aber Ersilia, die den Blid nicht von ihr gelassen hatte, war bereits

aufgefprungen und berfuchte ihr zu helfen.

Wir beiben Jungen theilen uns in die Arbeit — ich seibe es einmal nicht, Stella, daß du allein dir die Finger verbrennft.

Der Dampf biß mich in die Angen, murmelte diese. Erfilia wußte inzwischen soviel Wesens zu machen, daß Neiner auf das Mädchen achtete. Auch Hans zog es vor, möglichst aleichgültig zu bleiben.

Als sie sich dann ihm gegenüber setze, wandte der Maler die Augen auf sie, schon um nicht aufzusallen durch seine Zurückhaltung einem so schönen Mädchen gegenüber. Sie hatte den Blick niedergeschlagen, die Lippen schienen noch schmaler geworden, ihre Bewegungen hatten etwas völlig Wechanisches, und nur der Busen verrieth eine untersdrückte Aufregung. Vergebens richtete Hans das Wort an sie. Ihre Augen schweisten theilnahmlos an ihm vorbei, wenn sie beim Ton seiner Stimme aufsahen und sie kurz und klanglos antwortete.

War das Maske? Natürlich, sie mußte wohl argwöhnisch geworden sein und glaubte sich beobachtet. Aber sie wußte nicht, daß der Herr Curat nachkam und vielleicht jede weistere Gelegenheit abschitt. Er aber mußte auf alle Fälle, auch wenn sie ihm kein Gehör geben wollte, ihr sagen, was ihm inzwischen als das Beste erschienen war. Warum er kam, mußte sie ohne weitere Erklärungen begriffen haben.

Er lenkte zunächst bas Gespräch offen und heiter auf sein schönes Gegenüber. Richts war natürlicher als bas.

Er lobte ihre ftille, sittsame Schüchternheit und vernahm, daß man hoffe, gerade diese werde ihr den Schritt ins Kloster erleichtern, den Bater und Secssorger von ihr sors derten. Er erkundigte sich weiter nach dem Orden, den man gewählt habe, und bemerkte, daß die genannten Schwestern vielsach des Lehramts psiegten. — Oh! eben deßhalb, wurde ihm erwidert, denn Stella sei ein kluges Mädchen und könne lesen und schreiben wie ein Abvocat. Der Maler war ungläubig und nahm lachend ein altes Zeitungsblatt hervor, welches er seinem Gegenüber mit der Bitte um eine Brobe zuschoo.

Stella sah ihn verwundert an, that ihm jedoch ohne Widerrede den Willen.

Das geht .ausgezeichnet, meinte der Examinator, — aber wie steht's mit dem Geschriebenen? Wartet, versucht einmal das — und er riß ein Blatt Papier aus seiner Brieftasche, beschrieb es lachend und reichte es der Sora Nena, um es hinüber zu vermitteln. Er durste das dreist thun, denn es kommt nicht vor, daß eine ältere Frau in den Bergen Geschriebenes lesen kann. Stella war die Einzige, und daß sie es konnte, wußte er: hatte er sie's doch selbst gelehrt.

Stella nahm haftig das Blatt, — fie hatte jest offenbar die Leschrobe verstanden. Ihre Augen schienen ihm eine Secunde lang aufzuleuchten, dann sagte sie wieder tonlos wie immer: — Ihr schreibt anders als wir Italiener. Es geht nicht. Nein — ich kann nicht — und dabei reichte sie das Blatt zurück, ohne ihn auzusehen. Auf dem Zettel stand:

"Du wirst heute ober morgen Gelegenheit zur Flucht haben. Ueber bas Wie und Wohin später. Gieb Acht!"

Was Hans von nun an auch versuchte, um sie von den Andern zu trennen, war erfolglos. Sie ward bewacht, das

war flar, aber nicht erft um feinetwillen. Rein, das Unbegreiflichste blieb, daß sie selbst die Schuld zu tragen und den Freund sogar mit einer gewissen verhaltenen Aufgeregtsheit zu vermeiden schien.

Endlich tamen Don Elia und ber alte Proffimo auf ihren Gfeln an. Sans fah ben Bater feines ichonen Schutlings zum erften Dal aus ber Nabe. Der alte Bettler trug einen Bart, von bem man nicht recht fagen fonnte, ob er machien folle ober nur breitagig fei, babei bunn wie bas Kornfeld armer Leute, wo man zwischen die unregelmäßig ftehenden Salme noch Rartoffeln legen tann. Brauen fagen ihm zerftreut auf ber Stirn. Die Blattern mußten früher einmal rudfichtslos mit Gor Bivvo umgegangen fein. Das in die Stirn gefämmte, faft noch ichwarze Saar bagegen mar fest und furz gefchnitten. Huch wenn er nicht af, was jett allerdings felten vorfam, ftanden bie schmalen, trockenen Lippen weit und mit einem wehmüthigen Musbruck von einander. Die Rafe fpielte im Geficht gar feine Rolle, und die Augen fah man nur, wenn der Alte himmelte, was in den Egyaufen und bei den Reden des Curaten febr häufig geschah.

Alls ihr Vater eingetreten war, hatte Stella seine Hand ergriffen, um sie zu fussen. Der alte Bettler aber entzog sie ihr und griff ängstlich in die Luft nach der des Pfarrers, der von Stella unbeachtet neben ihm stand; als ob die zu tussen boch für seine Tochter besser schiede.

Seine Hochwürden, der mit einem Schwall freundlicher Worte nicht einmal erreicht hatte, daß das Mädchen ihm das Gesicht zuwandte, ging jest in einen andern Ton über. Er tadelte den weltlichen Schmuck Stella's und wies — allers dings liebreich wie immer — auf den nahen Schritt in die Abgeschiedenheit des Klosters hin.

Aber auch diese versteckten Drohungen übten auf das Mädchen keinerlei Einfluß. Als ob sie allein wäre, nahm sie eine große schwarze Kate auf den Schooß und begann mit ihr zu spielen, freundlicher als mit irgend einem Menschen. Ersilia hatte das zutrauliche Thier an sich gelockt und ihm dann einen Nasenstüber gegeben, so daß es prustend und pfauchend davongesprungen war.

Der Curat, der einsah, daß mit dem Mädden nichts anzusangen sei, wandte sich endlich mit etwas saurer Leutseligkeit an die Andern. Hans, dem Stella immer deutlicher, selbst mit den Augen, auß dem Wege ging, hatte sich ganz auf das Bevbachten verlegt. Er zuckte zu Erstliens aufmunternden Blicken mit den Achseln; er zählte, wie oft der Herre innerlich schappte, wie oft die junge Frau ihm im Gespräch das nachmachte, und wie vielmal der alte Bettler himmelte; aber er bemerkte auch, daß Stella, so oft sie sich unbevbachtet glaubte, nach ihrem Feinde hinübersah. Als hätte sie sich neues und immer neues Gift an seinem verhaßten Anblick saugen wollen, sagte Hans später.

So kam der Abend. Unser Maler, völlig aus seiner Sicherheit gebracht, zerbrach sich den Kopf mit tausend Consecturen und machte nur noch die eine Bemerkung, daß für Stella allmählich Niemand mehr da zu sein schien. Sie schlug die Augen kaum noch auf, und den Anblick des Pfarrers vermied sie jetzt mit besonderer Aengstlickeit. Endlich verschwand sie ganz, und nachdem man den Fremden gebeten, daß er den geistlichen Herrn in sein gewohntes Zimmer begleiten möge, trennte man sich. Der Nachtgruß Ersilia's war eine höchst verwundersame Geberde aus Enttäuschung, Ungeduld und Achselzucken zusammengesetzt.

Die Stimmung bes Malers war übrigens auch nicht bie rosigste. Er konnte sich absolut keinen Bers barauf machen, warum man aus ber Festung bem Entsat nicht zu Hülfe kam, oder ihn — wenn man jene einzigen Worte Stella's: "ich kann nicht" — zweibeutig nehmen wollte, geradezu ablehnte. Aber das war zu verrückt, zu unmöglich; ein Einverständniß mit dem Feinde anzunehmen, wäre noch unsinniger gewesen. Und sollte er wochenlang alte Baracken malen, — er blieb hier.

Unter solchen Gedanken war es spät geworden, ohne daß unser Freund hätte einschlasen können. Auch das gesunde Schnarchen seines Stubengenossen störte ihn. Er mußte dabei wider Willen an dessen rohe Lippen und Stella's seinen Mund denken. In solchen Augenblicken richtete er sich im Bett auf und hätte am liebsten seinen sorglosen Nachbar erwürgt. Zeden Frosch, jedes Käuzchen hörte er und versolgte ihr Durcheinander wie die Gänge einer Fuge, während er sich im Bette umherwarf.

\* \*

Stella hatte inzwischen einen schweren Kampf gekämpft und war nach ihrer Meinung damit zum Schluß gekommen.

Es follte endlich ein Ende haben mit dem Zaudern und Zweifeln, die ihr Hirn zermarterten, die ihr junges, leidenschaftliches Herz herüber und hinüber hetzen, seit sie zum ersten Wale die Hand des Priesters gefühlt hatte. Hier, wo sie in Einsamkeit zu dunklen Zwecken bewacht wurde, hatte sie Wuße genug gehabt, sich mit den wechselnden Vildern schmerzhaft zu bestreunden, welche Vergangenheit und Zukunst ihrer wühlenden Phantasie zeigten.

Ein Bewußtsein war es, welches, wie ein Licht auf bewegtem Meer, so oft es auch verschwand, doch, immer wieder auftauchend, das Steuerzeichen ihrer Gedanken bilbete: das Bewußtsein, daß die Rache für Felicetto in ihr die einzige Vollstreckerin hatte. Hätte er Anverwandte

gehabt, es wäre noch anders gewesen. Aber so schrie sein vergossenes Blut nach dem ihren allein, das noch lebensskräftig in Herz und Armen puls'te. Auch war dies sein Blut für sie vergossen, und seit jenem Augenblick erst glaubte sie zu wissen, daß sie ihn geliebt habe, wußte sie, was Leidenschaft war. Es war ihr Versprochner und ihr Rächer zugleich, der für sie gestorben — ihr war die Vendetta. So sprach das Blut in ihr.

Alls sie damals floh aus dem väterlichen Hause, sag diese Last nicht auf ihrer Seele. Damals galt der Eurat noch für einen todten Mann. Es war das Grauen, welches sie hinausstieß aus der Heimath. Ueberall der todte Felicetto, überall, wo sie ihm früher mit den Augen begegnet war; überall auch die blutigen, unsaubern Hände der Svirren, Gensdarmen und geistlichen Richter, die, wie sie wähnte, auch nach ihr griffen. Schon der Selbsterhaltungsund Freiheitstrieb jagte sie hinaus in die freie Luft der weiten neuen Welt, nach Kom.

Dort hatte sie im Studio Giovanni's eine Art dumpfer Ruhe wiedergewonnen, bis sie plöplich die Nachricht auf=rüttelte, daß ihr Berfolger lebe, daß Der lebe, um bessen Schändlichkeit Felicetto gestorben, geschlachtet war. Und mit dieser Nachricht — Gott weiß, woher sie kam — trat der blutige Geliebte wieder hart und beutlich in ihre Seele. Sie erwachte, ihr Leben hatte Zweck und Ziel — ihr war die Rache.

Das war die Zeit, wo sie dem neuen Freunde zu seiner Todsünderin saß. Und dann — dann sah sie eines Tages das Messer gegen ihn zuden, sein Blut sließen. Felicetto und er verschwammen in Eins vor ihrer Seele, — sie wußte, daß sie den Mann lieben mußte, bei dem sie, die Verlassne, schon so lange eine sichere, ehrliche Freistatt gesunden hatte, den Mann, der sie tagtäglich in seiner Gewalt

hatte und diese auch nicht ein einziges Mal zu einem Wort mißbrauchte. Rur seinen Augen hatte er gestattet — dem todten Felicetto gleich — ihr seine Reigung zu gestehen. Und als nun sein Blut kloß, für sie, die Arme, da schlug das verhaltene Feuer über dem wieder wach gewordenen Herzen leidenschaftlich zusammen — als sie aus der erslösenden Ohnmacht erwachte, waren die dunkeln Bilder verschwunden; es schien, als ob das Gewitter ihres Herzens ausgetobt habe und eine neue, erfrischte Welt zurückgeblieden sei. Sie konnte wieder lächeln — still in sich hinein, wo ihr Herz in warmer Sonne lag.

Aber dieser schöne Traum sollte nicht länger währen, als Sonnenschein in den Regenmonaten. Als sie schimpslich weggeschleppt war und sich zu des Pfaffen Zwecken eingesperrt sah, braus'te es in ihr auf, düsterer, wilder, denn je. Nun hatte der Mörder Felicetto's ihr auch die Freiheit geraubt — das war die Strafe dafür, daß sie die Stimme des Blutes einen seligen Augenblick lang überhört hatte. Sie wollte keinen Fluchtversuch machen, sie wollte bleiben und ihr Gericht an dem Schändlichen vollziehen.

Aber auch dieser Sturm legte sich mit der langsam fliesenden Zeit, in der tötenden Einsamkeit. Wieder und wieder famen Augenblicke, wo sie Erniedrigung und Gesahr vergaß und nur des Freundes dachte, oder andere, wo sie vor Allem die Freiheit und das Leben wiederzugewinnen trachtete. Aber im nächsten Augenblick schlug nach kaum bemerkbaren Nebergängen das Wetter wieder um. Und immer häusiger siegte in ihr das Pflichtgefühl, wie sie es nannte. An den stets greifdaren, beengenden Stäben ihres Gefängnisses, an der gespenstisch wachsenden Alostergefahr, am Anblick Dessen, der nur auf den Augenblick wartete, wo sie ihm widerstandsloß in die Hände siel, sog sich der Entschlußgroß, der ursprünglich nur der Rache für Felicetto gegolten

hatte. Und die neue Liebe ward mit plötslichem Sprunge aus einem Hinderniß ein Stachel mehr für ihr leidenschaftlich verwirrtes Herz: sie gab ihr das Hochgefühl einer Märstyrerin hinzu zu dem dumpfen Rachedrang, den ihr Blut und Sitte heilig befahlen.

Da plötslich erschien er, Giovanni selbst — um ihret= willen! Und sie sah, daß die Liebe mächtiger werden wollte, als Alles, daß ihr ganzes pslichtgemäßes instinctives War= thrium wieder in Frage gestellt war.

Aber alle ihre Araft brängte sich in diesen Augenblick zusammen, und was eine Secunde lang als die Rettung des Priesters erschien, war sein unverzüglich zu vollstreckendes Todesurtheil geworden. Nein, die Liebe sollte sie nicht ihrer heiligen Pflicht entreißen. Sie hatte keine Zeit zum Glück.

Sie wollte nicht noch einen geliebten Menschen unglücklich machen, und was konnte sie ihm, dem Lebensfrohen,
sein, mit ihren düstern Erinnerungen, mit ihrer Rachepslicht. Nur eine Secunde zitterte sie, als sich ihr von
drüben die Hand zur Rettung bot und sie dem Freund in
das heitere, siegesgewisse Auge sah. Aber sie schloß die Lider, und während Hans sie mit den Augen suche, kehrte
sich ihr Blick nach innen und sah das Bild des blutigen
Felicetto, wie sie ihn sah am Morgen ihrer Flucht, wie ein
geschlachtetes Thier auf dem Marktplatz siegend. — Und
mit hastiger, aber sester Stimme sagte sie: Es geht nicht.
Nein — ich kann nicht. — Sie wollte sich jede Umkehr
abschneiden.

Noch klammerte sie sich an die Vilder ihres Elends, als der Priester heuchlerisch und faunisch wie immer ins Zimmer trat. Sein Schickfal, Entscheidung und Rache ward damit von der Madonna in ihre Hand gelegt. Sie sollte den Entschluß nicht ändern, die Vollziehung nicht aufschieden.

Von nun an sog sie sich Kraft aus dem Anblick ihres Opsers. Sie vollzog das Gericht an ihm wohl zwanzigmal, bis sie sicher war, daß keine Scheu ihre Hand zittern machen werde. Und als sie dessen gewiß war, schloß sie sich ganz ab mit ihrem Innern. Nicht, daß eine Regung des Gewissens ihr das Bild des bereits so gut wie Ermordeten surchtbar gemacht hätte. Sie hatte kein böses Gewissen, sie gehorchte ja nur einer höheren Stimme. Ihre Phantasie hatte jest für die Zukunst keine Zeit mehr. Hantasie des danken an die Mittel zur schlenzigen Ersülung hielten ihre Secle vollauf in Beschäftigung. Sie sah Nichts und Niesmand mehr von diesem Augenblick an.

: st

Als sie sicher zu sein glaubte, daß Alles schlafe, nahm sie Lampe und Messer. Ruhig ging sie der Thüre zu, hinter welcher sie ihren Feind wußte. Schlief er? Ja, wenn er auch nicht schlief — und sie verdarg bei diesem Gedanken das Wesser in ihrem Busen — sie wollte heute handeln. Wochte er noch einen Augenblick glauben, daß sie komme, weil ihr Widerstand gebrochen sei, um sich vor dem Aloster zu retten, — vorwärts! Als sie aber an der Schwelle stand, lauschte sie doch, und da sie drinnen Geräusch versnahm, ging sie laugsam zurück, um eine spätere Stunde abzuwarten.

Sie hatte keine Ahnung, daß es ber Freund war, ben bort die Gedanken an fie nicht schlafen ließen.

Eine Art von unruhigem Halbschlaf hatte sich inzwischen auf die müden Sinne des Malers gelegt. Mehr aber konnten seine gesunden Glieder nicht über den außergewöhn= lich bewegten Geist erreichen.

Er träumte allerlei verworrenes Zeug: sie und immer wieder sie, war das Eins und Alles dieser um ihn wech-

felnden Bilber. Da war es ihm plöglich, als empfände er einen matten Lichtschimmer; - er war in einem weißge= tunchten, dorffirchenartigen Raum; bort neben ihm lag bie buntle Maffe bes ichnarchenden Bfaffen, und hinter ihm ftand in rother Flamme ber Racheengel, bem Marmor gleich, wie er ihn fo oft bei Sadelbelenchtung in ben capitolinischen Salen beobactet. Aber jest fah er, daß die Geftalt, die Band por die Flamme einer Lucerna hielt, und immer mehr und mehr fing fie an, der Stella ju gleichen. Best bewegte fich die Marmorfigur, fie gog ein Meffer aus bem Bufen und befühlte die Spite. Es maren lauter fteinerne Bewegungen, und fonft rührte fich teine Falte ihres Gewandes, fein Bug bes gemeißelten Antliges. Aber nun beugte fich bie Statue vornüber, wirklicher Lampenschein blendete ihm die leicht= geschloffenen Augen. Er hörte einen Schrei - bas mar ein wirklicher Schrei, bort fiel wirklich Etwas, und bie Geftalt, die bort floh, war wirklich von Fleifch und Blut.

Hans war im Nu aus dem Bette. Eine brennende Lampe stand neben dem unruhig gewordenen Priester auf dem Nachttisch. Er ergriff sie. Ihr Schein siel auf ein Messer, welches auf dem dunklen Teppichstreif vor dem Bette glänzte. Seine Schlaftrunkenheit wich einer jähen Uhnung. Er stürzte hinaus und rief leise ihren Namen: Stella! Stella, mein armes, süßes Herz! Etwas wie ein leichtes Schluchzen antwortete ihm. Er hob die Lampe und sah ihre weiße Gestalt auf den Stusen der Bodentreppe sigen.

Stella, flüsterte er, — um Gotteswillen, Stella! — und seine Hande riffen die ihrigen von den überströmenden Augen, und während sie immer heftiger schluchzte und willenloß an seinem Herzen lag, füßten seine Lippen die Thränen von ihren Wangen.

Sie ließ ihn mit seinen Ruffen ruhig gewühren. Ohne Bergtlopfen hatte fie ihr Bert zu vollziehen gedacht; fie

hatte, ohne zu gittern, nach ber töbtlichen Stelle geschaut ba borte fie ein Stohnen, - fie bob die Lampe und fab ihn, den Geliebten . . . Rraftlos ließ ber Urm bas Licht auf ben Tifch finten, ein bumpfer Schrei entrang fich ihrer Bruft, und bas Meffer fiel zu Boben. Ginen Augenblick ftarrte fie noch hinüber zu bem theuren Manne - fie tonnte nicht, was fie wollte, was fie auf immer von ihm und bem Leben ichied; ber Wille ichmolz ihr bahin wie Frühlingseis, Die Kalte wich amifchen ihren Brauen, leife begann es über ihre Wangen zu tropfen. Jest bewegte fich ber Freund, und schluchzend, wie ein Rind, fturzte fie hinaus, fraft= und gedankenloß niedersigend, wo es eben ging. Es waren Thränen ber Erlösung, die aus ihr hervorbrachen. Und nun fam er - und fie fand es fo natürlich, wie in einem Traume, fie fühlte nur feine erlöfende Rabe, fie bielt fo ftill unter feinen Ruffen, als falle ihr plöglich all bas betäubende Blud ber erften Liebeserfüllung in ben Schoof und ihre Seele fei noch unberührt, heiter und flar. Wie Racht mar die Bergangenheit, maren die letten Secunden bor diefer Sonne versunten. Warum dauert die Seligkeit nur fo lange wie die Befinnungslofigkeit!

Willft du fliehen, mit mir fliehen, meine Stella? fragte

Hans.

THE PERSON NAMED IN

Und schon tauchte es wieder wie ein Gespenst der Angst auf in ihrem armen Herzen. Sie umschlang ihn hestig, und ein hastiges "Ja, ja" entrang sich ihrer Brust.

Gleich jest, Stella? fragte er bagegen.

Ihr kehrte allmählich bas Bewußtsein zurück. Sie bemerkte ben Zustand ihres Anzuges — aber vor wem hatte sie sich zu verbergen!

Nein, das geht nicht, Liebster, sagte sie, ihn von Neuem umschlingend, — sie halten Alles verschlossen, und nicht allein die Hunde wachen des Nachts. Geh — es ist schon ein

Reuer Novellenichay. Bb. XVIII.

Glück, wenn sie uns bis jett nicht gehört haben. Geh zurück in — in bein Zimmer, Giovanni, — die Gelegenheit such morgen, und ich will, wie du willst.

Auf morgen!

Damit ichob fie ihn haftig bon fich.

Die Madonna wache über dir, Geliebter! Hinter ihm klang das Schloß — Hans stand wieder in dem halbdunkeln, weiten Zimmer und hörte den Pfassen ausschanzen wie ein Pferd. Wechanisch nahm er das Wesser vom Boden und verbarg es in seinem Bett. Ihm war es noch immer wie in einem wilden Traum; aber seine hin= und herspringenden Gedanken, die jeht bald zu dem getäuschten Manucci, bald zu der entsehlichen Erscheinung Stella's zurückzigten, bald sich wieder an die letzten Augendlicke klammerten, lössten sich allmählich in selige Bilder und Träume auf. Er schließ ein und schließ dis zum späten Morgen. Die Frauen mußten ihn wecken und an sein versprochenes Bild erinnern.

So wenig ihm die Arbeit jett recht war, so wenig erwies sie sich boch im Stande, ihm die Laune dieses Morgens au ftoren.

Kaum aber saß er pfeifend an dem ersten besten Plat vor dem Haufe, als Ersilia mit schlecht verborgenen Zeichen der Ungeduld auf ihn zukam.

Was sitt Ihr hier in der Sonne, sagte sie, — kommt wenigstens dort unter die Büsche. Ich will nicht sagen, daß der Platz günstiger sei, aber Ihr habt doch Schatten dort.

Und damit nahm fie ohne Beiteres feine Teldstaffelei und ging voran.

Der Maler fah fie an und folgte ihr lachend.

Du bist närrisch, Silia, sagte er luftig; — wo giebt's benn bei bem bunftigen Tag Sonne ober Schatten?

Oh, müßt ihr schwerfälligen Maler denn Alles sehen? Fühlt ihr denn nicht, daß dort Sonne lag? entgegnete die Andere laut. Ja, ihr Dentschen! Wie lange habt Ihr z. B. gebraucht, um vom Scirocco frank zu werden, wie wir! — Und als sie in ihrem vorgeblichen Schatten standen, sette sie leise aber heftig hinzu: — Begreisst du nicht, daß man uns dort jedes Wort, das wir sprechen, von den Lippen absieht, und daß ich wissen will, was mit euch langeweiligen zwei Menschen ist, und wie du bei dem Herumsschlasen deutst, daß die Entsührung vor sich gehen soll? — Soll ich vielleicht wieder, und mit Gewalt . . . .

Sei ruhig, Silia, sagte Hans, während er sein Malsgeschirr zurechtsetzte; — haft du mir nicht selbst die dumme Stizze auf den Hals geladen? Sei nur gut, — ich weiß, es ging nicht anders. Wenn die fertig ist, stehe ich zu deiner Verfügung, und die Geschichte kann los gehen. — Du glaubst das nicht? Nur die Gelegenheit sehlt, Theuerste...

Erfilia flatichte in die Sande.

Ah, sagte fie, — bei der keuschen Susanna! So ist's recht. Thut Die so eiskalt, daß einen friert, und ehrbar wie eine Nonne vor den Leuten, und dabei trifft man sich des Nachts... ah! Aber, was geht's mich an. Borwärts mit dem Pinsel! In zwei Stunden hab' ich die Gesellschaft zu einem Frühstück unter den Eichen von Torre di Nerone zusammen — weißt du, wo die schöne Aussicht ist, auf dem halben Weg nach Hause — wir kehren dann später von dort aus direct zurück, — du hoffentlich zu Fuß, Nermster, verstanden? Addio sür jetz; ich muß überall die Hände rühren, damit die Stella mitdarf.

Und damit lief sie davon. Nach einer Biertelstunde war fie wieder da.

Vorwürts, vorwärts! fagte sie, — Alles ist in bester Ordnung. Ich habe mich hinter das Vaterherz gesteckt, hinter diesen gierigen Geldsack, daß er für die Stella gebeten hat. Der Curat hatte sonst gar keine Lust. Er war schlechter Laune, wahrscheinlich hat er schlecht geschlasen. Nun kommt's nur auf dich an, daß du sie auf dein Pferd schaffst.

Dann fchwieg die kleine Frau und ftarrte bem Maler über die Schulter auf bas Bilb.

Plöglich begann sie wieder, halblaut, wie vor sich hinsprechend.

Wie närrisch es boch in dieser Welt zugeht, sagte sie, — heute bin ich wieder mit ihm, und in meinem lieben Chia, und ich bin närrisch wie damals. Morgen nicht, morgen bin ich schon wieder zu Hause und mit ganz andern Leuten, und ich bin dann wieder so vernünstig, wie eine Heilige. — Anch mit dir sind Andere . . . . die jetzt noch eingesperrt sind . . . . hm . . . . ah bah, — und im nächsten Augenblick tanzte das hübsche Geschöpf davon, während Hans stillvergnügt weiterpinselte.

Er hatte seine Arbeit bereits fertig und ging pseisend davor auf und ab, als er den Stall öffnen und einen Knecht mit aufgeschirrten Eseln und seinem Gaul herauskommen sah. Ihm schlug keine Ader; er wußte nur, daß sein Entschluß ausgesührt wurde, daß er kein Mittel der Welt kannte, ihm die Stella vorzuenthalten. Er that nur noch den Brief an den herzoglichen Förster in Sermoneta in die Sattelstasche. Bald kam auch die Gesellschaft zum Vorschein, und ein Blief genügte dem Maler, wenn er noch gezweiselt hätte, um die Beränderung zu bemerken, die in dem Mädchen geschehen war. In ihrem Herzen war die Sonne aufgegangen, und wie zuerst die Höhen im Morgenlicht ersglühen, so ließen sich ihre Strahlen droben auf Stirn und Angen für ihn bereits nicht mehr verbergen, trothem Stella

fich alle Mühe gab, die alte Eingefrorenheit der Züge zu bewahren.

Sie trug heute ein graues Mieder, einen einfachen, mit wenig Gelb besetzten Rock und kein Ueberkleid. Ihr erster Gang war zu dem Pferd des Freundes, und während die Andern plapperten und das Bild lobten oder um die Esel stritten, machte sie sich streichelnd mit ihm zu schaffen.

Dann tam Erfilia herab.

Oh du, auf dem Pferd reite ich, sagte sie mit einem Blick, welcher Stella bewieß, daß sie hier eine Bundeß= genossin habe. Das Mädchen trat ruhig zurück, als der Pfarrer herankam, der jungen Frau grinsend hinaushalf und die Steigbügel kürzer schnallte.

Darauf ritt die Gesellschaft ab, Ersilia lustig vorauf. Dann kamen die Weiber, hinter ihnen der Maler mit Ersiliens Mann, und zum Schluß Don Elia und der Prossimo. Der Alte grüßte gewohnheitsmäßig jeden Vorübergehenden, und als ihnen zwei Gensdarmen vorbeiritten, salutirte er an seinem weißen Cylinder. Er kounte das nicht mehr lassen, trothem der Herr Curato meinte, daß solche Höslichkeit in seiner Gesellschaft nicht nöthig sei. Den gestrengen Herrn, der die Grüße der Andern abzuwarten gewohnt war, ärgerte das endlich, er ließ den Alten allein und ritt an die Spite des Zuges, wo sich Hans zu ihm gesellte.

Nach einer halben Stunde etwa, als die Straße besquemer wurde und für einige Zeit in den Wald trat, kam die Ersilia, die ein gutes Stück vorausgetrabt war, zurück. Ihr war das Reiten plöglich zuwider, und der Herr Pfarrer illustrirte dies Bekenntniß mit einigen Wißen über ihre Wohlbeleibtheit.

Dh, sagte die junge Frau, — meint Ihr, daß ich allein Euch zum Spott gedient haben will? Jetzt komme ich an's Lachen und Andere an's Reiten. Euch setzen wir auch noch

auf den Gaul und sehen zu, ob Ihr Talent habt zum Sanct Georg. Aber erst kommen die Damen — alle zusammen. Tante Rena! rief sie, und damit trabte sie den etwas zurücksgebliebenen Frauen entgegen.

Die Leute sagen immer, daß die Welt so bevölkert sei, sachte sie, als sie die Anderen traf, — und von hier bis Torre di Nerone zum Beispiel ist keine Menschenseele. Ich habe eben dort oben um die Felsecke gesehen. Also könnt Ihr ruhig reiten, so gut wie ich, Tante Nena. Vorwärts! Ihr kommt an die Reihe.

Aber Tante Rena wollte nicht und auch Sora Bascuccia lehnte lachend ab. Rur Stella blieb übrig, und auch die that furchtfam. Aber ein Ruf der Erfilia hatte bereits die Undern zum Stehen gebracht. Gie beftand barauf, daß fie nicht Luft habe, allein die Roften der Unterhaltung zu tragen. und wenigstens Stella muffe auch noch ihre Runfte zeigen. Die Beiber lachten, ber Maler war mit ermunterndem Auruf icon aus ber Ferne bei ber Sand, und Erfilia's Mann war bereits baran, bas Mädchen auf ben Gaul gu heben. Go fand es benn ber Pfarrer, ber jest herankam, nicht mehr angemeffen, Einwendungen zu machen. Auch fab er, daß Stella fich nicht, wie Frau Erfilia, und wie es ber Sitte gemäß war, rittlings zu Bferde fette, fondern fo aut es ging, fich quer im Sattel hielt, und das beruhigte ibn augenscheinlich, wenn ihm der Gedanke an einen moglichen Fluchtversuch überhaupt durch den Ropf gegangen war.

So, sagte Silia, ausgelassen, als jene Bügel und Steigbügel gesaßt hatte, — könnt ihr reiten in Chia? Zeigt's mal! Und damit hieb sie auf den Gaul los, wie man's wohl bei Eseln thut.

Haltet Guch an die Satteltasche, verstanden? die Satteltasche! rief Hans, bann geht Alles gut. 4 3 3

Die Frauen schrieen. Der Alte, ber aus Langerweile oder gewohnheitsmäßig irgend ein unverstandenes lateinisches Gebet vor sich hinleierte, betete laut auf, während der Pfarrer, offenbar in der Hoffnung, das Mädchen hinabsgleiten zu sehen, sein Gesicht zu einem breiten Lachen verzog. Weg ging der Gaul, die gerade Straße hinauf — aber Stella siel nicht. Man sah, daß Mähne und Steigbügel ihre guten Dienste leisteten.

Sie war bereits ein tüchtiges Stück entfernt, da stand plöglich das Pferd. Wenn dem Pfarrer einen Augenblick das Herz geschlagen hatte, — nun konnte es höchstens noch zu lachen geben, denn Stella saß offenbar ab. Sie war sast eine halbe Miglie entsernt, und man sah nicht recht genau, was los war. Nur Hans verstand, daß sie ihn besgriffen hatte und über das Wohin? Aufschluß in der Sattelstasche suchte.

Aber jett . bem Pfaffen schoß alles Blut in bie Augen, er schuappte zwei, breimal so heftig, daß man seine weißen Zähne sah, und hieb auf seinen Esel, ber daraufhin einen gewaltsamen Ansat nahm und sich in Galopp gesett hätte, wenn nicht das dumme Thier der Ersilia ihm vor die Beine gekommen und bessen Herrin bei dem heftigen Stoß hinabgekugelt wäre.

Als man aus dem Geschrei und Lärm wieder aufsah, war die Stella verschwunden. Der Pfarrer schäumte und sluchte, ohne recht vom Fleck zu kommen, die Frauen sahen sich an, Ersilia zuckte die Achseln, und der Alte betete so laut er konnte seinen lateinischen Unsinn wie zur Abwehr.

Hans feinerseits konnte es nicht lassen, sich bem angeführten Pfaffen in den Belz zu sehen. So gut sein Esel wollte, hielt er mit dem unbarmherzig Einhanenden Schritt. Sein Pferd sei gutmuthig wie ein Heiliger, versicherte er unschuldig, — und an ein wirkliches Ungliick sei barum nicht zu benken.

Dh — ich hab' es wohl gesehen, wie sie nur hielt, um sich rittlings aufzusehen, und wie Euer vermaledeites Thier in Carrière davonging.

Run alfo! Um fo fefter wird fie figen.

— Jawohl, um so sicherer wird sie uns entkommen. Das ist Flucht, nichts als Flucht.

Flucht? Aber ich verfteh' Guch nicht.

So? fagte der Andere, mit einem bösen Blick auf seinen Rachbarn. — Ihr habt wohl nicht gewußt, daß ihr Bater das Mädchen in ein Aloster schicken will, was? Und umsonst ist Die nicht hier mitten auf der Landstraße, eine Stunde von Chia und von jeder Tenute, wo man ein Pferd finden könnte, aufgestiegen.

Der Maler bebauerte unendlich, wenn er, mit einer solchen Lage ber Dinge unbekannt, seine Hand ober vielsmehr sein Pferd zu etwas Unrechtem geboten. Wenn die Sache so stehe, so gewinne der Herr Pfarrer an ihm einen natürlichen Verbündeten, der nicht nur sein Versehen wieder gut zu machen habe, sondern darauf bedacht sein musse, sein Eigenthum, das Pferd, wieder zu erlangen.

Im Nebrigen sah er die Sache nicht so ernst an, am wenigsten für den Herrn Pfarrer, dem doch nicht, wie ihm, ein theures Stück Eigenthum in Gesahr sei. Solche Seelsorge imponire ihm wohl, aber er meine, eine Seele gehe doch nicht so leicht verloren, wie zum Beispiel ein Gaul. Im schlimmsten Falle aber seien sie Leidensgenossen, und es ergebe sich von selbst, daß er dem Herrn Pfarrer in jeder Beziehung zu Diensten stehe. Dabei klopste er auf seinem und des Pfarrers Thier herum, daß es für Jeden, nur nicht für die Betrossenen, komisch sein mußte.

Der Curat erwiderte nichts. Er schnappte nur fortswährend und bearbeitete auch seinerseits den Esel mit dem Stecken. Während er vor Wuth hätte platen mögen, hatte Hans nicht übel Lust, aus der Rolle zu fallen, ihm ins Gesicht zu lachen und zu sagen: Siehst du, wie wir dich Halunken angesührt haben? Abdio! . . Aber die Klugheit siegte über den Nebermuth, und er begnügte sich damit, innerlich über das Bild zu sachen, welches der Flügelshut und die langen wehenden Rockschöße des ehrwürdigen Herrn mit seinen und des Esels hestigen Bewegungen zussammen bildeten. Schade, daß er die Caricatur einstweisen nur im Gedächtniß zeichnen konnte.

Wie er sie ansangs stillschweigend zugegeben, so nahm der Curat allmählich offen die Begleitung und Mithülse des Malers an. Wenn er sich Alles überlegte, war hier doch an kein Complot zu benken. Alles war so natürlich zugegangen, — nur er war der Dumme, daß er dem Mädchen diese dreiste Flucht nicht zugetraut hatte. Der fremde Herr war offenbar der Geschädigte. — Ohne die Aufregung des Hochwürdigen dürste es jenem indeß kaum geglückt sein, seine Laune so ganz zu verbergen, wie es nothswendig war.

Inzwischen saß der Advocat bereits vierundzwanzig Stunden in der Alause des Einsiedels und unterhielt sich unter Herzklopsen mit dessen Bogelhecke. Er hatte in Fra Girolamo einen eifrigen Bundesgenossen gefunden, um so mehr, da er weder mit leeren, noch mit trockenen Händen kam. Der Eremit fluchte auf den Mädchenfänger von Pfarrer, daß es eine Freude war. Der kleine weißbärtige Mann richtete sich ordentlich auf, als er begriff, daß er dem Berhaßten Schaden zu thun vermöge, oder, wie er sich aus-

brückte: daß er seiner schönen, guten Stella, von der er viel zu rühmen wußte, nüglich sein könne. Wie manchen Soldo, den daß liebe Mädchen seinem Kirchlein zugewandt hatte, freute er sich schon hier auf Erden durch seine Beihülse heimgezahlt zu sehen.

Er übernahm fogar mit Sor Andrea's Wein zusammen die zweite Nachtwache, als dieser sich wenigstens einen

Augenblick niederlegen wollte.

So ward es Mittag, und Manucci, der bor dem Rirch= lein auf= und abschritt, begann unruhig zu werden; obgleich er fich fagen mußte, daß gerade biefe Beit, wo die Strafen ftill und leer find, von allen die gunftigfte fei. Da flang endlich Sufichlag. Im nächsten Augenblick mar Stella bei ben Wartenden. Sie war geröthet von dem haftigen Ritt und der Freude des Gelingens, ihre Saare waren über das ganze fchone Beficht gerweht, ihre Augen funtelten fo triumphirend, ihr Mund war wieder fo ftolz aufgeworfen wie nur je. Und zum ersten Male war es auch für Sor Andrea eine Nachtigall, die aus diefem Madden fang. Aber ber Schlag ber Nachtigall stimmt gar Manchen traurig - und wie fie fo herzlich und gut mit ihm that, fo ficher fich auf ihn ftupte, fo unbefangen ihm die Sand reichte und mit fo unbeschränktem Dant zu ihm rebete, lächelte Sor Andrea fcmerglich bagu, wie durch Thränen.

Schäm dich, Alter, fagte er sich, — wußtest du's nicht längst, daß sie ihn liebt, daß ihr Glück nicht deines ist?

Dann eilte er, sie in die Zelle des Mönches zu führen, wo Kleider bereit lagen, die Ersilia am Abend vor der Chia-Partic ihm geschickt hatte — zu dem bewußten Zweck, hatte der Junge, der sie brachte, gesagt, denn schreiben konnte sie nicht.

Manucci hatte feine Mühe, bem Mädchen deutlich zu machen, daß fie in bem ftädtischen Anzug der Freundin

sicherer sei, als in ihrer Tracht, so einfach sie auch gewählt war. Und während Fra Girolamo an seinem "Hochaltar" für das weitere glückliche Gelingen betete — ein Ave für jeden Bajocco und ein Paternoster für jeden doppelten, den er von Manucci empfangen — während Manucci sein Pferd aus dem Apfelgarten hinter dem Kirchlein hervorholte, kleidete sich Stella um.

Der Abvocat ritt, indeh der Einsiedel die Kleider des Mädchens verdarg, noch einmal bis zur nächsten Biegung der Straße hinauf, aber noch zeigte sich keine Spur von Berfolgung. Als er zurückfam, saß Stella bereits im Sattel, kaum kenntlich in dem langen Kleide und dem schwarzen römischen Tuch, welches sie über den Kopf gezogen. Und sort ging es unter den Segnungen des kleinen Einsiedels, der ihnen vor der Thür seines Kirchleins die Straße hinab nachschaute, dis die Beiden im Unterholz verschwunden waren. Er lächelte vergnügt, da er sie nach links ins Gebüsch einsreiten sah. Er hatte begriffen, als Manucci den Weg zur Eisenbahnstation vermied, daß für eine sichrere Fluchtlinie vorgesorgt sein mußte.

Fra Girolamo war noch lange nicht fertig mit seinen Gebeten. Er hatte sich die Aupfermünzen auf den Fliesen, wo er kniete, wie einen Rosenkranz zusammengelegt, und es blieben noch wenigstens ein Ontend Ave's und zwei bis drei Paternosterstücke zu dem beträchtlichen Hausen zu schieben, den er bereits treulich abgearbeitet hatte, — da horchte er auf, schob das Geld unter das schmutzige Leinentuch destleinen Altars und sank wieder in seine betende Stellung zurück.

Richtig — er täuschte sich nicht: das war Galopp uns beschlagener Esel, und er kam von Chia her. Aber es waren zwei — wer war denn noch in der Begleitung seines "Freundes", den in voller Wuth zu sehen er nun gleich das Bergnügen haben follte? Richtig, die Esel hielten, und Fra Girolamo sah mit einem flüchtigen Seitenblick den hochwürs digen Herrn Curato mit einem Fremden eintreten.

He, Fra Girolamo! Per erist — Mangiagnocchi!...
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Was wünscht Ihr von meinem armen Kirchlein? Ich habe noch die Hälfte meines Kranzes zu beten . . . Ave Maria, gebenedeite unter den Weibern, gebenedeit . . . —

Der Pfarrer ftampfte mit bem Fuß.

Per crist — allina! Jett laßt die Jungfrau einen Augenblick zufrieden. Und Eure verdammten Bögel follen die Schnäbel halten. Habt — Ihr — nicht ein Mädchen vorüberreiten fehen?

Ja, sagte der Maler, hier handelt es sich um eine Jungfrau zu Pferd. Ober um einen weiblichen San Gior-

gio, - ohne Drachen freilich.

Der Einsiedel schlug ein Kreuz und neigte fich tief gegen ben Altar.

Ich habe gebetet und zu beten, Don Clia. Was kümmern mich die Weibsbilder? . . . Gebenedeit sei die Frucht deines Leibes — Jesu! Ave Maria, gebenedeite . . .

Der Curat biß sich auf die Lippen und drehte sich wüthend um. Mit den Thüren wersend, durchsuchte er, ohne weiter zu reden, das kleine Gemach des frommen Bruders, schlug nach den Bögeln, von denen er eine schlingenlahme Amfel todttrat, stieß einen Scherben mit Beilchen um und schoß sluchend ins Freie. Der Maler, den die Scene höchelichst vergnügte, wartete in sich hineinlachend, was nur werden solle; denn nur wenige Schritt, und man hielt am Kreuzweg ohne irgend eine Spur.

Wohin jett? fragte er ben Pfarrer, ber, wie nach Luft schnappend, wieder auf seinen Gfel stieg.

Nach der Station, fagte Der, muhfam fein Thier herumgerrend.

Hans machte auch dieses Unternehmen willig mit, warstete auf die Büge nach Rom und Neapel, half die Bahnsbeamten ausfragen, kurz erwies sich dem Herrn Pfarrer auf jede Beise behülflich — die Zeit zu verbringen.

Es war ichon bunkel, als die Berfolger auf lahmen Thieren daheim ankamen. Der alte Proffino ftand bereits wieder an der Rirchenthur und ftritt fich mit feinem Stellvertreter, wer bas Recht habe, noch die letten verspäteten Rirchgänger abzufangen. Fast ohne Gruß warf ihm der Bfarrer die Bügel ber beiden Gfel gu. Er hatte es eilig. die wenigen Leute, die noch auf der Strafe waren, angurufen. Aber nirgends erhielt er eine befriedigende Antwort. Saftig durchtletterte man die Baffen, der Pfarrer ftets zwei Stufen mit einem Mal nehmend, mahrend ber Maler fand, daß diese Stiegen bereits wieder anfingen, lebensgefährlich Richtig, - jest bog ber Hochwürdige in den zu werden. Corfo, und das war Manucci's Haus, an das er flopfte vergebens. Der herr Curat rief und larmte. Er bewirtte nur, daß fich aus den Nachbarhäufern einige Röpfe hervor= ftredten und ju ichimpfen anfingen. - Wenn die Sausthur verschloffen fei, liege Gor Andrea bereits im Bett und wurde ficherlich nicht aufmachen.

Trot seiner Buth besaß der Pfarrer die Höflichkeit oder die Vorsicht, den Maser für die Nacht in sein eigenes nahes Haus zu bitten, — wahrscheinlich werde man seine Birthin, die Ersilia, noch da finden.

Richtig traf man die ganze Weibergesellschaft beisjammen. — auch Sora Pascuccia war mitgekommen — Jede auf ihre Art klatschend und jammernd. Der Pfarrer jagte sie ärgerlich aus einander, ließ Wein aus dem Keller holen, aß mit dem Waler allein zu Abend und erwirkte sich

bei der Gelegenheit das Versprechen desselben, ihm morgen noch bei einer Nachfrage in der Umgegend behülflich zu sein. Hans sagte mit der größten Gemüthsruhe zu, und der dunkle Verdacht des Pfarrers gegen ihn verlor wieder für einige Reit allen Boden.

Am nächsten Worgen trat ihnen Wanucci unbefangen entgegen. Er sah etwas angegriffen aus, aber er hatte sich auch, wie er sagte, schlecht befunden und war eben darum gestern früh zu Bett gegangen. Er machte übrigens diese Entschuldigung nur dem "Fremden" gegenüber, war sonst erstaunt über den Zweck ihres Kommens und erklärte dem Curaten, er sei der Ansicht, sein Wort genüge, um ihn zu überzeugen, daß er Niemand dei sich habe. Des mitbetheiligten Herrn wegen hatte der Advocat jedoch trozdem nichts dagegen, wenn man Zimmer und Ställe besichtigen wolle. Natürlich verzichtete dieser darauf, von der hösslichen Erlaubniß einen unhösslichen Gebrauch zu machen, obgleich er längst aus den Augen des Freundes begriffen, daß Alles in Ordnung sei.

Inzwischen waren Pferde bereit, die der Eurat bestellt hatte, und es begann ein Jagen und Fragen, welches ohne Aushören dis zum andern Tag währte. Es blieben noch immer mancherlei Städtchen und Tenuten in der Umgegend abzustreisen, aber der Pfarrer mußte seines Amtes wegen nothwendig zurück. Der Maler dagegen hatte, wie er sagte, Beit in Wenge und nicht die geringste Lust, sein Pferd zu verlieren. Er ließ sich von dem Herrn Curaten mit Empschlungen in alle möglichen Bergnester ausstatten, um die Nachsuchungen auf eigene Hand dis ins Kleinste ausdehnen zu können. Das Pferd, das er disher geritten, sandte er mit einem Buben zurück, nachdem er sich ein anderes gemiethet hatte. Darauf trennten sie sich nach Süden und Norden.

Sans Belm, wie er fo auf feinem Gaul babintrottete. war fich über die Butunft völlig im Rlaren. Stella liebte ihn, und nicht erft feit geftern. Er hatte fein Gefühl für sie nicht als Liebe gelten lassen wollen — bis zu jener Nacht. Als er aber plöglich die Gewalt begriff, die er über diesen energischen Mädchencharakter ausübte, als er fah, daß unter feinen Sanden die arme Seele jum zweiten Dale gu blühen anfangen wollte, ba schien es ihm auch flar, daß er fie wieder liebte. Er hatte bereits ben Bedanken an eine Beirath aufgegeben, benn nirgends in ber Welt mar es ihm fo langweilig gemefen, wie in ber Befellichaft. Niemand ging er mehr aus dem Wege, als den dorthin gehörenden Fremden. Mus biefen Rreifen bachte er nicht baran fich eine Frau zu holen. In fleinen Bürgerfamilien hatte er nie verkehrt; aber dort würde sich auch seine Furcht vor Schwiegermüttern und Berwandten nur gefteigert haben.

Eine Waife von der Straße war eine Zeit lang sein Ideal gewesen, aber er selbst hatte bald wieder über sich als Weibererzieher gelacht. An ein Modell zu denken, war ihm nie eingefallen, denn das, was er unbedingt verlangte und brauchte: Leidenschaftlichkeit und Keuschheit des Gefühls, sand sich in diesen Kreisen so wenig wie eine stolze Energie des Willens, deren Beugung unter das Joch seiner Liebe aber das Einzige war, was ihn reizen konnte, und was ihn denn nun auch gewonnen hatte. Er wollte ihr die Rachesgedanken schon aus der Seele küssen. Dessen war er sicher!

Mit dem Augenblick, wo er seine und ihre Neigung begriffen, war auch von einem Zurücktreten zu Gunsten des Freundes nicht mehr die Rede. Nonnte er doch, da ihre Liebe wechselseitig war, mit seinem Glück nicht einmal das Glück des Andern, sondern höchstens einen allgemeinen Jammer erkausen. Er glaubte noch vor wenigen Tagen mit vollem Recht und ohne Hinterhalt sagen zu dürsen: ich

liebe fie nicht. Er hätte fie lieben können, meinte er, aber er hatte nicht gewollt. Erst eine That, dieser für sie thätige Wille, hatte den Anstoß gegeben, und durch jene Nacht war die Klarheit völlig über ihn gekommen.

Auch außerbem war er boch wirklich niemals ber Störende. Denn, daß dies schöne, stolze Mädchen den guten Freund nicht liebe, nicht lieben könne, hatte er von Anfang an erkannt und darum oft den begeisterten Sor Andrea so mitseidig angesehen.

Hans besaß zwar neben seiner fräftigen, leichtsinnigen Gesundheit ein reiches Gefühlsleben, gehörte aber doch nicht zu Tenen, die sich den "Schmerz der Welt" mitzutragen berusen sühlen, ober die sich durch Sentimentalität zu falschen Opfern hiureißen lassen. So ritt er als ein sicherer Mann, der wieder einmal mehr erreicht hat, als er ausgegangen zu suchen, auf das neue Leben zu.

Als er der Burg von Sermoneta ansichtig wurde, kam ihm ein Reiter entgegen, die Flinte quer über den Sattelsknopf gelegt: Nicolante Saracelli, der Förster des Herzogs Die beiden Wänner erkannten sich ohne jede Erklärung. Hans gab seine Empfehlungen ab, der Andere melbete die glückliche Ankunst der Stella, ohne weiter neugierige Fragen zu thun, und übergab einen Brief Manucci's, in welchem dieser über das Abenteuer berichtete.

Nehmt sie, schrieb ber Brave zum Schluß, sie ist Euer werth, und sie liebt Euch. Seid Ihr doch auch jung, hübsch und fräftig — Ihresgleichen. Eure Rücksicht gegen mich ist ein Verbrechen an ihr. Macht sie glücklich, Ihr allein könnt es. Noch einmal erlaubt einem alten Freunde, daß er sich an Eurem Glück erfreue. Erlaubt mir zu kommen, um eure Hände in einander zu legen. Wenn's Euch recht ist, erwartet mich morgen.

Diefer prächtige Brief bewegte ben Maler aufs Tieffte.

---

Auch der arme Manucci hatte also feine Soffnungs= lofigfeit verftandig durchichaut. Und barum fühlte fich Sans durch biefe Beilen ichließlich eber beruhigt, als in feinem Bemiffen beichwert.

Den Reft des Weges benutte unfer Maler zu Verhandlungen, Die er mit feinem neuen Gaftfreund über Die Moglichkeiten ihres Weiterrittes on die Grenze pflog. Abend ichien ihm bann für ein entscheibendes Busammen= treffen schlecht gewählt, und so begab er sich erft am folgenden Morgen zu Stella, die er als feine Braut betrachtete.

Das Berg bes Dabdens ging indeffen in hohen Bogen. Noch einmal zogen die wechselvollen Aufregungen ber letten Tage burch ihre Seele. In jener furchtbaren und boch erlösenden Racht war bas, mas fie bisher dunkel als leiden= schaftlichen Drang fühlte, Die Liebe, in feinen Urmen etwas gang Anderes geworben. Die Liebe bes Mädchens hatte nach all ber verzweifelten Aufregung unter seinen Banben bie Schranken einer ftrengen Sitte fpielend um= geworfen, aus bem träumenden Mädchen war ein Beib, ein liebeverlangendes Beib geworden. Aber Liebe und Bflicht trennten fich auch immer klarer und felbstftändiger von einander. Sie wollte Beides: ihr Recht an bas Leben und die Rache.

Schnell mar die Flucht auf dies Ermachen gefolgt. Unterweas hatte fie die Freiheit, das Grundelement ihres Dafeins, das fie fich fo lange verfaat, mit vollen Rugen genoffen. Wie Giner, der aus Macchiahohlwegen auftaucht, feucht, grünbewachsen und schlüpfrig wie das abgelaufene Beden eines Brunnens, tief und cifig wie ein Reller, - und nun plöglich schaut er über die Bipfel ins endlose ftabte= bebaute Gold ber Ebene hinab, hinaus aufs Meer, - fo blictte die Stella gefdwellten Bergens in die Butunft, als fie die fteilen Felfen ihres Berglandes hingbritt, in die Chene, die nach Reapel führt. Selbft Manucci ritt in Reuer Rovellenichat. Bb. XVIII.

ihren Augen vor ihr daher stolz und siegreich wie ein Baladin.

In Sermoneta angefommen, an der Freistätte, die Er ihr geschaffen, — wo sie ihn erwarten sollte, damit er das letzte. Wort über ihr Schicksal spreche, — hatten sich ihre Gedanken sosort einzig auf den Befreier gerichtet.

Der Bewifiheit, daß er an nichts Anderes als die Che bente, ftand für die ftolge Bolsterin, die fich ihrer Schonbeit und Selbstständigkeit bewuft mar, nichts entgegen. Umfoweniger, ba fie ihn liebte. Gewiß, fie liebte ihn aber . . . mehr als jenen Todten? Rann man Todte lieben, wie fie feit geftern bie Liebe zu tennen mabnte? -Aber war Felicetto nicht für fie gestorben? Satte fie ihm nicht Treue geschworen, hatte fie ihn nicht geliebt? Und nun wollte fie ihn in ben Armen eines Anbern bergeffen tonnen, ihn, für beffen Rache Niemand anders ba war, als fie? Und fie mar bor biefer Bflicht entflohen, um glücklich Bu fein! Bei Gott! Darauf hatte fie noch immer ein Recht, wenn fie's tounte, - aber ihre Rache burfte bas nicht ftoren. Bing benn aber biefe nicht an ben Beliebten, an ben Batten über? Er, Giovanni, rächte ihn. Aber nein, er mar ein Deutscher, - fie empfand, er begriff bas nicht. Und bann, - er hatte ja auch ein Rarr fein muffen. Ginen Menschen rachen, ohne beffen Tod er nie in ben Befit feiner Liebften hatte fommen tonnen, einen tobten Debenbuhler! Und that er's bennoch, - er wurde ungludlich barüber. Gie aber wollte ja gludlich mit ihm fein. Ja fie wollte gludlich fein, ichon um ihn gludlich ju feben, beffen Blut auch um fie gefloffen. Und fie konnte glücklich fein und glücklich machen; wenn fie ihre Rache hinausschob, tonnte ihr und ihm und Felicetto, Allen konnte ihr Recht werden. So ging es. erft das Leben, bann ben Tob. Es half tein Wollen und

THEFT'S

PM 5 5

Täuschen, der Lohn für Giovanni und die Rache für Feliscetto ruhten beide auf ihr. Ihr Blut forderte Beides.

Das Glück ist für alle Christenmenschen, sagte sie sich. Also nimm dir dein Theil und gieb es dem, der es um dich verdient hat. Lieb ihn und laß dich lieben, aber binde dich nicht, ihn nicht, denn deine Zeit wird kommen, muß kommen.

In folden Gedanken starrte sie hinaus über die wenigen Dächer Sermoneta's, ein kurzes Gebet murmelnd, wenn sie bie Glocke des nahen Kirchleins wieder zur Messe läuten sah und hörte. Da trat er ins Zimmer, und leidenschaftlich flog sie ihm entgegen.

Er trat mit ihr ans Fenfter vor die weite, wunderbare Aussicht über die waldigen Sümpfe, auf das Cap Circello und in die blinkende Ferne des Weeres, strich ihr das Haar aus dem dunklen Gesicht, und sie auf den schönen geöffneten Mund füssend, sagte er:

Stella, mir bäucht, wir find wie zwei Bögel, die von der weiten, wilden Reise heingekommen sind und denselben Baum gefunden haben, wo sie über der ganzen bunten Welt pfeisend und singend im Grün hocken und ihr Nest bauen tönnten. Willst du mein Weib sein, Stella?

Sie hatte mit geschlossen Augen auf seinem Arm geruht, weich hintenüber gelehnt, wie er ihr den schönen Kopf für seine Küsse zurechtgelegt hatte. Jetzt umschlang sie ihn gleich einer Ertrinkenden, — ohne ein Wort barg sie ihr Gesicht an seiner Brust. Wieder nahm ihr seine Gegenwart alle Krast.

Er hielt ihren Schmerz für Glück, und fröhlich sprach er weiter, bis es ihn wieder nach ihren Lippen gelüstete und er ihr Gesicht aufhob . . .

Was ist dir, mein süßes wildes Herz? Roch immer Fieber, noch jest keine Ruhe? sagte ex, klar und zuversichtlich in ihre groß aufgeschlagenen Augen blickend, — ich weiß ja,

es wettert an beinem Himmel ... du brauchst ein Nest ... was will bein kleines, eigensinniges Herz draußen im Sturm ... es fürchtet sich doch vor dem Donner, so kühn und trotzig es thut — und gegen das Gewitter macht es mit alledem doch nichts. Steck dein Köpschen unter meine Flügel, und vorüber ist's.

Erstaunt sah er sie an, als jett heiße Thränen über ihre Wangen stürzten und sie den Kopf wieder an seine Brust barg, so sest, daß er ihn kaum zu lösen und aufzusheben vermochte.

Aber Rind, Kind, fagte er -

Nein, nein, nein — schluchzte das Mädchen, an ihm hinabgleitend und fiel ihm zu Füßen — ich kann nicht, kann nicht, — ich darf nicht deine Frau werden.

Lächelnd zog er sie zu sich empor, und kußte sie auf das thränenseuchte Gesicht, während ihre Arme willenlos herabhingen.

Wart, fagte er, sie neben sich aus Fensterbrett hebend, — ich sehe, daß ich aufräumen muß in deinem Köpschen. Fürchtest du, daß mir ein Mädchen vom Dorf leid werden könnte? Willst du die Großmüthige, die Klügere, die Entsfagende spielen?

Er achtete nicht darauf, wie wunderlich ihn Stella durch ihre Thränen ansah. Dachte er an das deutsche Gretchen, ober warum sprach er so — in Italien!

Ober meinst du, närrisches Herz, ich könne nicht darüber hinweg, daß du schon einmal geliebt hast? Meinst du, daß der Todte mir im Wege steht? Kind, ich bin Maler und kein Dichter. Die Mädchenherzen sind wie die Rosen — ich sehe ja, daß das deine zum zweiten Male blüht. Was kümmert's mich, daß schon eine Knospe an dieser lieben Ranke verwelkt ist!

Er könne darüber hinweg, sagte er! Er! Aber sie nicht. War er denn blind vor Stolz und Glück? In Stella's armes, schwankendes Herz fielen seine Worte nur wie eine neue entschiedene Mahnung. Sie richtete sich auf, küßte ihn hastig, und als sie sich neben ihn setze, schien ihr Entschluß gesaßt.

Nur noch einmal griff das arme Herz nach einem Strohhalm, den es kurz vorher selbst als solchen verworfen hatte. Bor sich niederschauend, sagte sie:

Wenn dir in deinem Lande Jemand einen Berwandten erschlägt und du bleibst allein übrig von seinem Blut — was thust du? — Kennt ihr die Bendetta?

Er bliefte sie an wie ein fräftiger Mann, der schon gesiegt hat und dem das lette hoffnungslose Ausbäumen des Gegners den Genuß seiner Kraft nur verdoppelt. Er hielt es nicht für nöthig, im geringsten auf ihre Ideen einzugehen.

Mein wildes, frauses Herz, fagte er, — das find jett keine Fragen und Gedanken mehr für dich, die eine deutsche Malersfrau werden soll. Die Todten ruhen, und von heute an doppelt. Nein, wir überlassen die Sühne dem Staat, oder, wenn du willst, dem Himmel.

Ein heftiger Zug flog um den Mund des Mädchens, und indem sie dem Freunde unwillfürlich ihre Hand entzog, jagte sie:

Du bift ein Deutscher, und ihr habt ein anderes Herz als wir. Dem Himmel! Bah, der ewige Bater ist auch einer von den großen Herrn. Die hören uns nicht, wenn Thürsteher und Kammerdiener nicht wollen. Und meinst du, daß diese um Bendetta gegen sich selber bitten werden? Rein, Giovanni, sagte sie, ihm wieder leidenschaftlich in die Augen sehend, — du bist gnt und ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, du warst mein Glück, und du sollst es auch

sein, bei allen Heiligen! aber, ich darf es und kann es nicht fest halten. Unsere Bege gehen bald, bald auseinander.

Warum erstachst bu ihn benn damals nicht?

Ich konnte nicht, als ich dich fah. Das nahm mir die Kraft.

Sie sprach bas, wie eine Träumende, langsam vor sich bin.

Siehst du! fagte er, ihr den Kopf hintenüberbeugend, oh, ich will die dunkeln Gedanken schon aus deiner Scele küssen.

Sie schloß die Augen und zitterte heftig. Mein, nein, ricf sie dann, keinen Priester zwischen uns. Sie versuchte, sich loszumachen, aber er hielt sie nur fester. Oh, ich bin keine Frau für dich, ich darf mich nicht binden, mich nicht und dich nicht.

Das muß ich beffer wiffen, wildes Herz.

Sie riß sich los und umschlang seine Aniec.

Lag mich, um Gottes Barmherzigkeit, lag mich . . .

Er jog fie wieder zu fich hinauf.

Ich kann nicht, nic. Sein blutiges Bild wird zwischen uns treten am Altar . . . Mein ganzes Blut benkt nur an ibn.

Er ließ sie los. Es flog wie unterbrückte Ungeduld über sein Gesicht.

Du liebst ihn mehr als mich? fragte er, sich zusammen= nehmend und ihre Augen suchend.

Ja, antwortete fie haftig, ohne seinen Blid auszuhalten.

Du lügft, Stella.

Da klopfte es leise. Manucci! sagte Hans ärgerlich, er kommt, uns zu beglückwünschen. Aber er kommt zu früh, Stella, was sagst du?

Für fie erschien der Abvocat vielmehr, durch sein bloges Auftreten schon, als ein Mahner und Gelfer. Er, der jest

wie ein Stüd ihrer Vergangenheit und Heimath bem bunkeln Willen ihres Blutes ohne daß ers ahnte zu Hulfe kann. Sie preste heftig die hand des Malers und sagte leise:

Ich schwöre bir, daß ich bein Weib nicht sein kann. Willst du mich wahnsinnig machen? Sprich nicht mehr bangn.

Und während Hans mit plöglichem, kaum verbifinem Schmerz dem Freund entgegenging, mußte sie sich abwenden — Thränen ktürzten über ihr Gesicht. Hans glaubte in dieser Secunde die Vernichtung seines Traumes, an die seine gesunde Ueberlegenheit trop aller Weigerungen des Mädchens keinen Augenblick hatte denken wollen, mit dem Herzen begriffen zu haben.

Ihr nacht einen Beileidsbesuch, Sor Andrea, sagte er, dem Eintretenden, der die Beiden erstaunt ansah, die Hand reichend, und der Scherz klang sehr wenig scherzhast, — oder — ein anderer Gedanke fuhr ihm plöglich durch den Kopf — oder wir haben nur die Rollen zu wechseln, um das Stück, das wir uns vorgenommen, zu Ende zu bringen ...

Stella reichte dem alten Freunde die Hand. Er ist wahnsinnig, Manucci, fagte sie. Ihr wißt, daß ich Euch nichts sein kann, daß ich Euch nur das Unglück ins Haus trüge. Nie!

Was redet ihr, was macht ihr? fagte Sor Andrea; ich denke, ich komme noch gerade recht, zu einem verständigen Wort. Laßt mich mit ihr reden.

Nein, Freund, entgegnete ber Maler, um Auseinandersetzungen und Zureden handelt es sich hier nicht.

Hovocat. Ihr könntet euch alle Zwei verrückt sprechen lassen! Da möchte man ja blind dreinschlagen, wie der licbe Herzgott. Stella, willst du dein und sein Glück, willst du deine Rube und Sicherheit mit Füßen treten . . . Was wißt Ihr! sagte das Mädchen heftig, — was wißt Ihr von meinem Glück! Dafür laßt mich allein sorgen. Aber ich will keinen Priester zwischen uns. Nie!

Der Maler stand an die Wand gelehnt und sah stumm mit dem innigen Blick seiner hellen Augen auf das Mädchen. Der kleine, nun doch erschrockne Herr hatte sich seufzend auf einen Stuhl gesetzt und blickte bald vor sich nieder, bald auf die Stella, welche im Fenster wie ein scharfer Schatten gegen den hellen Himmel saß.

Und es ist teine Aussicht mehr, Sor Giovanni?

Sie fagt es, keine, mein Freund, antwortete biefer, ohne bie sinnenden Augen von ihr abzuwenden.

Da pochte es wieder. Alle Drei fühlten sich peinlich berührt und unterbrochen, als ob sie ganz ein Herz gewesen wären.

Und das, was jetzt kam, follte diese Herzen wirklich so zusammenschmelzen, wie es überhaupt noch möglich war. Jene finstere Gewalt warf ihren Schatten von Reuem über sie, welche die Rolle des Schicksals in Stella's Leben spielte.

Allerdings war es nur ber harmlose Nicolante, aber

was er brachte, war die Entscheidung.

Mit Dunkelwerden lasse ich satteln, Sor Giovanni; daß Die da reiten kann, habe ich gesehen. Die Gensdarmen sind auf Eurer Spur, sie haben zwei von meinen Leuten nach dem Mädchen gesragt, draußen in der Macchia. Bei Gott, Ihr habt Glück, daß Ihr bei den kurzen Weihnachtstagen im Dunkeln in diese Hauptstadt des Fieders einreiten konntet, und vielleicht auch, daß gerade ein Waldmensch, wie ich, Euch dis Torre dell' Epitasia an die Grenze bringen kann, bevor Euch Jemand die Paßrevision erschwert. Seid Ihr mit Papieren versehen, Manucci? Ober reitet Ihr nach Hause zurück?

Und Manucci erflärte. wie mit einem Hurrah, daß ihm

nichts Anderes übrig bleibe. Damit war ja die Sache wieder in das einzig mögliche Licht gerückt. Jest mußten die Zwei zusammen. Die Gensdarmen des heisigen Stuhles hatten kommen müssen, um sie alle Drei wieder verständig zu machen!

Der kleine Mann war anzuschen, als ob mit diesem neuen Schlag ein ganz anderer, wilderer und nöthigenfalls blutdürstiger Geist über ihn gekommen sei, als ob er nur noch den Rückzug zu decken und einige Sbirren zu erschlagen habe. Wieder einmal stimmten seine Lugen zu dem wilden Russchen seines Bartes. Auch unser Paladin Hans schütztelte es wie einen Schleier von den Augen, und seine Brust weitete sich. Was half ihr all das Weigern! Hier war ihres Bleibens nicht länger, und sie hatte nichts Anders mehr als ihn. Diese klare Thatsache, welche durch ihre Weigerung, sein Weid zu werden, einen Augenblick verdunkelt war, beherrschte auch für ihn wieder die Lage. Sie war nun doch sein Weihnachtsgeschenk. Alles Andere wollten die Zeit und er schon machen.

In der Stella hatte es inzwischen gebrodelt und gekocht, nun kam der Ausbruch unwiderstehlich. — Als die Thür sich hinter ihrem Wirth geschlossen, hing sie an Hansens Hals, als habe sie ihn wiedererrungen, für sich gerettet für einen Augenblick, für eine kurze Seligkeit, die nun aber ihr gehörte. Kurz? Was ging sie das Ende an!

Nimm mich, du lieber Narr, sagte sie, aber sprich von keinem Priefter mehr. Wenn du auch nicht dein Beib zu retten hast, — lässest du deine Sache liegen für die Andern, oder wirfst du deine Sclavin diesen Sbirren Gottes hin?

Hans griff zu, wie zu einem guten Recht und einer Pflicht, freilich in anderer Voraussetzung, als das Mädchen. Er reichte die eine Hand dem Freunde, der die Beiden in ehrlicher Erregung in die Arme schloß.

Und nun kommt, sagte er — ihr habt euch noch nicht. Sor Nicolante wird angerichtet haben. Denn der Weg in die Freiheit führt zunächst durch ein gründliches Mittagsessen. Und dann begleite ich euch bis ans Gitter des Käfichs.

Als mit Dunkelwerden die wenigen Reugierigen, die es in Sermoneta geben konnte, unter ihren Thüren verschwunden waren, stieg man drunten vor dem Städtchen zu Pferde.

Und Sor Nicolante behielt Recht: in den Sümpfen regierte nicht Seine Heiligkeit, sondern die Malaria, — auch wenn sie, wie jett, kaum zu fürchten war, — der Brigantaggio lohnte sich nicht über Winter, und so weit auch die Stille der Nacht den slüchtigen Husschlag hinaustrug, er rief Niemand herbei, der die kleine Truppe verhindert hätte, mit Vorsicht und Muße Terracina und die nahe Grenze zu erreichen.

Drüben, hoch über dem Fondissee und den phantastischen Bergen von Itri lagerten zwei schmale krause Wolkenstreisen,— wie rothköpfige, rosige Puttenchöre, die den jungen Tag aus der Höhe bereits erblicken und begrüßen, — als Stella, mit laustem Freudenschrei, ihren Gaul antreibend, ins Neapolitanische hinübersprengte. Sie winkte grüßend mit der Nechten zurück: aber ihre Augen glänzten unentwegt den großen Galoppsähen doraus, mit denen sie, der neuen Sonne entgegen, hinaus in die Freiheit ritt.

Dann war auch Hans, ber die Männer zum Abschied umarmt hatte, an ihrer Seite. Und von drüben klang der alte ehrliche Hochzeitsgruß ihnen nach: — Salute e figli maschi! Es ward Sommer und Winter und wieder Frühling, ein haftiger lebenquellender Frühling, aber die Sonnc Reapels schien weiter auf die Zwei, ohne daß ein Segen in Manucci's Sinne ihnen erblüht wäre, um diesem Glückstraum eine minder weltvergessene dauerhafte Gestalt zu geben.

Nach fturmischen Wochen war ein lautloser Abend hinter

den Gartenhäufern des Posilipp verglommen.

Schlant, — wie ein Bilb aus farbiger Bronze mit leuchtenden Edelsteinaugen, hätte Manucci gesagt, — Iehnte Stella an einem Pfeiler ihrer Pergola und blidte über den sich entfärbenden Golf nach dem Besuv hinüber.

Ihre Hände hingen in gürtelhohen Levkojen, die Reben blühten zu ihr herab, von allen Seiten quoll junges Leben auf sie ein; auch sie hatte in dem gewaltigen Sproßen und Blühen geglaubt, daß die Madonna sie gesegnet habe und der jungen Mutter durch neue Pflichten von den alten helsen wolle. Und nun wußte sie, daß es Täuschung gewesen war. Das Blut, das Blut allein behielt Recht. Es verlangte anderes als weiche Mutterpflichten. Sie hatte vergessen können und wollte weiter vergessen; aber immer tauchte es wieder auf, zwang es sie, auf ihr Blut zu hören. Sie war wie der Verg drüben, wie das Weer . . .

Bu ihren Füßen lag es, still und freundlich, und war doch die gefräßige Bestie, die hier gestern noch das Land verödete und weit hinein auf die Reben und Artischocken ihr brennendes Salzgift spie. Grau und schillernd, wie der Hay, lag das Meer da, und selbst im Schlaf suhr es von Zeit zu Zeit auf dem Kieselstrand zischend in die Höhe, schnappte nach ihren Füßen und zog sich knurrend wieder zurück.

In Neapel wurden die Lichter angezündet, ein weiter Bogen glänzte auf. Auch der Rauch des Berges begann zu leuchten. Lautlos rollte ihr die See den Biderschein vor die Füße. Wie harmlos das brannte und schwälte, und wie leichtsfinnig diese Napoletanacci solchem Lindwurm den Kopf in den Rachen steckten!

Wilbe, düstere Gedanken flatterten in ihr auf und umsschatteten ihre Sinne. Sie glich wirklich einem Erzbild. Aber nun kam Hans aus der Stadt zurück, heiter, gehosbenen Hauptes. Unter seinen Händen lös'te sich alles Starre in Miene und Haltung, und als er ihr mit seinen Küssen den schönen Kopf bis auf die Brüstung beugte, öffnete ein Gefühl der Erlösung ihre starren Züge.

Mit beiden händen nahm sie seinen Kopf: Du darsit mich nicht allein lassen, stüsterte sie, ihn hestig an sich ziehend, zu ihm hinauf, nicht allein lassen mit dem Meer. Das Meer ist fürchterlich. Gott sei gelobt, daß du da bist.

Und während er sie fest umfing und liebtof'te, redete sie weiter:

Schau den Berg an, wie schön er ist, und doch muß er eines Tages vernichtendes Feuer auswersen. Und der Himmel, — ist er nicht hoch, hoch und hell in seinen tausend Sternen, und morgen sinkt es von dort herab wie Blei, oder Feuer fällt, oder es zerreißt die Hossung unserer Gärten. Und das Meer! Du siehst nur Lichter und Sterne, die sich schaukeln und spiegeln, aber wer sieht das, was in seinen um so dunkleren Tiesen schwimmt und lauert? Das Meer ist unheimlich schön, schön wie der Versucher, — rette mich vor dem Meer, vor mir, Giovanni.

Hans hatte sich inzwischen auf die Brüftung der Bersgola gesetzt und lächelnd der sich immer festlicher schmückenden Nacht zugeschaut. Jest zog er die Geliebte ganz auf seinen Schoos.

Alfo, lag uns von beiner Heimat reben, fagte er und tugte fie auf die Stirn.

Dh, meine lieben Berge!

Rämlich, schmeichelte er, hör zu, mein Christlind, diesmal bring' ich die Bescherung, viel mehr als du mir erlaubt hast. Bom Standesamt weniger als früher, da du noch nicht wolltest: mit hundert Lire ist da nichts mehr zu machen, du brauchst Papiere und Consens, seit du Italienerin geworden bist. Alber dafür, da sieh her, — ist Manucci Sindaco geworden bei euch, und mit seiner Hüsse und seit uns deine Madonna das Antlitz zugewandt hat, wirst du bald vor Gott und deinen Leuten, — und für alle Fälle, setzte er lächelnd hinzu — meine richtige kleine Frau werden müssen.

Stella schüttelte ben Ropf, ben fie an feiner Bruft

verbarg.

Bin ich nicht bein? sagte sie; warum benn brängst du noch? Kannst du noch mehr wollen? Die Madonna will uns nicht mehr bescheren.

Doch, erwiderte Hans, — benn einmal hat sie mein Christkind geheilt und zu einer ruhigen kleinen Frau gemacht, die in der Hossenung so klug geworden ist, das Standessamt und Priester nicht mehr viel zu thun haben, und dann, siehst du, dein Bater wird sich auch nicht länger weigern, — hör auf du Wilde mit deinen Küssen, — warum soll ich nicht weiter sprechen? — da sieh her, — die letzte Nummer des "Piccolo" — dein und sein böser Geist, Don Elia, ist mit dem, was sein Dom Bewegliches und Werthvolles hatte — um es dor den Piemontesen zu retten natürlich — in die Berge gegangen und spielt mit etwa zwanzig Mann den Vertheidiger des Glaubens oder den Banditen, wie man's bei uns heißen würde. Er macht die ganze Gegend zwischen Cori, Velletri und Valmontone unsicher. Aber von Kom ist bereits eine Compagnie Versaglieri unterwegs, um

ihn aufzuheben. Da lies selber . . . Nun ist Mes, Alles aut.

Während er sprach, hatte sie das Gesicht wieder an seine Brust gepreßt. Oh, er sah die Schlange nicht, in ihrem Paradiese. Aber sie. Da war sie, wuchs sie heran . . . Misericordia!

Wie ein erstidender Wirbel, wie eine körperhafte Angst, stieg es in ihr auf, bis in die Augen, als ob sie blind würde und ihr Leben gerönne. Es schwamm vor ihr wie das leuchtende Meer, in dem der Sturm schläft: plöglich wird es schwarz aus der Tiefe heraus, dann hebt es zu brüllen an, und der kalte Tod steigt auf, alles Leben ververnichtend, lässig mordend, wie die apokalyptischen Gewalten. Ihre Arme lockerten sich um seinen Hals, ihre Augen wurden hart und verblichen.

Er sah Richts mehr. In der Dunkelheit hob er sie ganz auf seine Arme und trug sie, wie eine seltene Bente, durch den Garten, gehobenen Hauptes, wie Jemand, der's erreicht hat, oder, das Blut voll edeln Beines, einhersichreitet durch eine vergoldete Welt.

Laß mich nicht allein, Giovanni, wiederholte fie mit geschlossen Augen, nur nicht allein.

Niemals! Ich habe dich und halte dich. Und fieh, jett übernehmen die Bersaglieri deine Rache — du gehörst mir, mehr als je.

Er trug sie in das offene Haus. Der gewohnte Feuersichein des Berges leuchtete ihm auf das Lager, wo er sie bettete.

Am anderen Morgen fühlte er sich wachgeschüttelt. Die Magd stand vor ihm mit fragenden, entgeisterten Augen. Die Signora ist nicht mehr da, Padrone.

Er starrte sie an. Du bist verrückt, wollte er sagen, aber er konnte nicht. Ein surchtbarer, gräßlicher Druck bestäubte ihn. Er brauchte die arme hülflose Person ja nur anzusehen, sich umzusehen . . .

Heute früh, bor Tag, hat sie der alte Toto, der nimmer schläft und nichts begreift, mit der braunen Reisetasche sortgehen sehen. Er freut sich, denn sie hat ihm einen Rosenkranz geschenkt und er soll sur sie beten. Herr, Herr — unsere gute Frau . . . !

Mit flehenden großen Augen ftarrte fie ihn an, wie um Auftlärung und Sulfe.

hans war aus bem Bett gesprungen und tam auf ben talten Fliesen bes Fußbobens äußerlich zur Befinnung.

Geh, geh, sagte er, und frag, wer noch sie gesehen hat, frag nach der Richtung, und ob sie Jemand hinübergesahren hat. Haft du Geld? Also, fahr nach dem Hafen, ob nicht ein Dampfer nach Civitavecchia fällig war. Ich will gleich auf die Bahn.

Und nun war er wieder allein, — ganz allein. Wie bei einem Erdbeben mitten im Sonnenschein, als wäre das Haus, in dem man just noch tanzte und lachte, und das er auf einen Augenblick verlassen, hinter ihm zusammengestürzt —: du siehst nichts, wie eine Staubwolke, der Luftdruck springt dir als eine ungeheure fremde Bestie ins Gesicht, an die Kehle, du siehst, aber begreifst noch nichts, nur das schnellere Gesühl weiß bereits das Ungeheure — so stand der starke Mann zitternd, mit vorquellenden Augen und gesähmtem Fassungsvermögen vor der kalten, leeren Eisenbettstelle, in den kahlen dumm getünchten Zimmern — seinem Paradies. Er warf die Thüren und starrte in alle Winkel, als könne sie hinter irgend einer Staffelei verborgen sein, obwohl er ja längst empfand, daß sie fort war. Er wußte es, ja,

aber es reichte noch nicht bis auf ben in füßer Bewohnheit ruhenben Grund feiner Seele.

Aber als er angekleibet war, war er auch mit sich fertig. Es ging nicht, es ging einfach nicht. Alles in ihm sträubte sich, an einer solchen Thatsache zu erschlaffen. Sine gesteigerte, trotzige Lebenskraft stieg in ihm auf und brängte zu sofortigem Handeln. Er sah sich um nach Spuren von ihr — im Flur sielen ihm die Lorbeerbüsche auf, die er gestern abgeschnitten und neben dem Spiegel in Wasser gestellt hatte, und die wiesen ihm den Weg. Sie streckten ihre Zweige, sast wagrecht, dem Lichte des Fensters zu, welches auf die Straße hinaussührte und sonst geschlossen war — da hinaus, — also nicht zu Wasser, war sie entsslohen, die Aermste. Und nun fand er auch ein Blatt Papier, das groß und sichtbar dalag . . . ihren Abschied.

"Wein Liebster", schrieb sie, "du Herr meiner Seele, ich muß vor dir fliehen. Berzeih mir, wenn du kannst, — habe ich dir nicht Alles gegeben, was ich zu geben hatte? Habe ich geduldet, daß du dich bändest an mich? Aber ich darf nicht leben, so lange Jener lebt, und ich will nicht leben ohne dich. Mit blutbesleckten Händen mag ich dich nicht liebsosen, dich nicht. Darum leb wohl, such mich nicht, versolg mich nicht. Lebendig siehst du mich doch nicht wieder."

Hans warf sich in die nächste Droschke und fuhr auf das Telegraphenamt, um an Manucci zu berichten. Untwort konnte er nicht erwarten, auch nicht auf der letzten Bahnshaltestelle. Er war schneller dort und zu Pferde weiter, als der Bote zurück. Dann eilte er aufs Generalconsulat, aber er kehrte wieder um, — sie waren ja nicht verheirathet, welches Recht besaß er auf eine Unterstügung der Behörden! Nein, er mußte sich selber helsen, und mit dem nächsten Zuge suhr er nach Balmontone.

Unterwegs hatte er Zeit genug, sich selbst wiederzusinden. Immer mehr gewann er die Kraft zurück, mit den Thats sachen, seinem Wollen und Können zu rechnen.

Er dachte zurück, wie das Alles gekommen sein mußte; es war eine harte, traurige Arbeit, aber er schenkte sich nichts; denn gerade darin sah er den Ansang zur Heilung, den Unterdau für die Zukunft, an die er glauben wollte.

Mit ber Leidenschaft Giner, Die bas nabe Ende fennt, und es inzwischen vergessen will, mar fie also untergetaucht. während er sie geheilt mahnte. Untergetaucht - auf wie lange? Bas ging bas fie an, die belohnen und genießen. hastig genießen wollte: Dein Tag wird ichon kommen! Und er war gekommen. Er felber, Sans, hatte ihn ge= bracht, feine Siegesgewißheit hatte bas Schicksalswort gesprochen, auf bas ihr Blut wartete, er felber, ber Erfolagewohnte, hatte fie aus dem leidenschaftlichen Traum ge= wedt und in ihr unseliges Berhängniß gurudgeftogen. febr hatte er fich über die Macht des Blutes verblendet. Run fah er beutlich, warum fie die Schwierigkeiten, die ihrer Che entgegenstanden, vergrößerte, ihm jedes Wort barüber bon ben Lippen fußte. Gie hatten bagu feine Beit, das hatte Beit. Sie wollte ihn nicht binden, fich nicht binden! Alle feine Inftincte, feine gange Rraft, baumten fich auf. Er war fich jest feiner Bflicht geradeso bewußt, wie früher feines Geniegens. Es galt wieder zu handeln, das Richtige erft und dann das Rechte zu thun. Für ihn mar es nie su fvät, benn er glaubte an fich. Der Traum mar aus und die Wirklichkeit begann.

Aber anders, als er hoffte.

In Valmontone standen Carabinieri auf dem leeren Bahnhof und befahen den einzigen Aussteigenden von unten bis oben. Im Ort wollte man ihm kein Pferd geben. Wieder sah man ihn an. Kein Mensch wagte sich zum Keuer Rovellenischas, Bb. KVIII. Stadtthor hinaus, so unsicher war die Gegend. Er mußte verrückt fein, ober . . .

Vergebens bewies er — unklugerweise — seine Bekanntsschaft mit der Gegend durch Erwähnung Manucci's, den hier unten in dem klerikalen Nesk Niemand kannte oder kennen wollte. Es war im Frühling 1871. Die Italiener hatten Rom genommen. Über wieder knäulten sich diese eigensinsnigen Bauernstädte des alten Latiums den "Piemontesen" und "Fremden" gegenüber mißtrauisch zusammen, wie die Igel. Wanch Einer war, wie Don Elia, direct in die Berge gegangen, um, wie er sagte, das neue, gottlose System nach Kräften zu schädigen, in Wahrheit aber, um bei der allgesmeinen Unruhe seine Pseisen zu schneiden.

Carabinieri und Soldaten, auch ihrerseits mißtrauisch, waren des Landes unkundig, und ihnen als "Spion" oder "Berräther" zu dienen, direct oder indirect, fiel trot der eigenen Unsicherheit Niemand ein.

Sans beftand auf feinem Willen und ging ju guß, ohne ber borgerudten Stunde zu achten. Db er Don Glia fürchte ober nicht, das gehe ihn allein an, fagte er bem Führer einer Batrouille, die ihm begegnete. Aber nun fragte diefer nach feinen Bapieren, und ba er folche in ber Aufregung oder im Vertrauen auf die Reugestaltung ber Dinge untlugerweise vergeffen hatte, murbe er berhaftet. Eine Berufung auf Manucci berfing auch bei ben Biemon= tefen nicht. Es war weit bis hinauf, und alle diefe Bebirgs= nefter galten als wenig foniglich gefinnt. Sein Musfeben und bas romifche Stalienisch fprachen ebenfo wie feine Bewaffnung ohne Waffenpaß und die fast völlige Bepacklofig= feit gegen ihn, etwa für einen papstlichen Zuaben ober Parteigänger. Budem mar bas Standrecht erklärt und Alles eingeleitet, um bem Banditenunfug in folcher Nahe ber Sauptstadt endlich ein Salali zu blafen. Rurz, Sans, ber

sich in der Aufregung zur Wehr setzen wollte, mußte mit nach Rom und konnte froh sein, daß er dort lediglich bis nach gelungenem Ausweis festgehalten wurde.

Aber noch vor seiner Entlassung kam die Erlösung. Er ersuhr, daß Don Elia und seine Bande wenige Tage nach jener versehlten Ankunst in Balmontone vernichtet worden seinen. Und als man ihn kurz darauf höslich freigab und ein neuer Paß ihn sicher stellte, ritt er, verhältnißmäßig ruhig, in die Berge. Don Elia war todt, die Stella frei von dem wahnsinnigen Alp, der sie erdrückte, — nun erst recht nußte Alles werden, wie vordem. Er hatte da oben in ihrer Heimath nichts zu fragen, als ob sie dort sei. Und wo anders sollte sie sein? Höchstens zurück nach Neapel. Ein Telegramm an Manucci blieb unbeantwortet — der Herr Bürgermeister sei in Rom, ohne daß man seine Adresse kenne. Also ritt er hinauf.

\* \*

In zwei riesigen Colonnen rückte das Gewitter mit dem Abend zugleich über die tiese, unheimlich gefärdte Campagna auf das Städtchen zu, dessen Häuser sich wie eine Heerde ängstlicher Schase an den Felsen drüngten, — rothbraum wie die schwarzen und schwutzig gelb wie die weißen. Wie ein ängstliches Blöken klang das Läuten der Glocken stoßeweise und vom Sturm zerrissen herüber. Hans, der auf steilen Waldwegen dem Städtchen entgegenstredte, sah sich überall gehemmt. Bald schwete sein Pferd vor einem nahsfallenden Blitz, dalb drückte der Wind das dichte Gezweig der Nußbüssche zu beiden Seiten salf die auf den Weg hinab. Zudem begannen schwere Tropsen zu fallen, so schwer, daß das junge, dreitgeschichtete Laub sie nicht mehr aufhielt. Auch wenn er Galopp hätte reiten können, es wäre noch eine halbe Stunde dis zu einer Unterkunft gewesen, Zeit

genug, um mitsammt dem Mantelsack zu durchnässen. Darum, als er scharses Läuten zu seiner Rechten vernahm und daraufzu trabend ein Kirchlein am Wege sand, dessen mit Levkojen und Fris geschmückter Thorbogen weit offen stand, ritt er getrost hinein. Wie hatte er nur die Nähe des kleinen Heiligthums vergessen können!

Ich denke, die gute Muttergottes braucht hier draußen nicht auf Etiquette zu halten, sagte er, als eine Art Mönch bei dem Stampfen des Pferdes aus dem Seitenraum hersbeikam, — warum sollte sie — aus Freundschaft für Sant Antonio — hier, wo's Niemand sieht, nicht auch einen Plath haben für mein erhiptes Thier und meinen noch trocknen Sattel. Und Euer San Giorgio ist ja so wie so der Patron aller Reitersleute. Was meint Ihr, Fra Girosamo?

Der brave Walbbruder, der sich Angst und Ginsamkeit so lange mit dem Ziehen seiner kleinen Glocke vertrieben hatte, war derselben Ansicht.

Er half seinem Gast vergnüglich, den nassen "Capotto", den großen Reitermantel der Campagnolen, über die Altarschranken breiten, und holte Feuerzeug herbei, da er bemerkte, daß die Schweselhölzer, die Jener hinterm Hutband getragen hatte, seucht geworden waren und zum Anzünden einer Cigarre nicht behülslich sein wollten.

Alls der schwarze Rattenschwanz glimmte, rückte sich der Fremde einen Stuhl in die Kirchthürecke, um dem Wetter, das sich jeden Augenblick über ihren Häuptern entladen mußte, besser zuzuschauen. Aengstlich sah der weißbärtige Alte, der sich auf die Stusen seines Altars gesetzt hatte, nach ihm hin.

Aber theurer Herr, — bei ber Seele Gottes! murmelte er — nicht zu nah, nur nicht zu nah! Seht Ihr nicht, wie bicht fie fallen, und bei wem einer niederfährt, den verbrennt B7 - 1

er zu Afche, fo daß man nicht fieht, ob er lebt oder todt ift; wenn man ihn aber anrührt, zerfällt er wie Staub.

Wer benn, was benn? fragte Hans, zerstreut in bas Regengeprassel schauend. Es fiel ihm nicht ein, daß bas Bolk sich scheut, das Wort Blitz auszusprechen.

Der Einsiedel murmelte den »trisagio angelico«, das Schutzebet, welches man, sich bekreuzend, dei Blitz oder Donner hersagt: »Sanctus Deus, sanctus fortis . . . «, als zwei kleine Mädchen in die Thür gesprungen kamen, halb durchnäßt, die Röckhen über den Kopf gezogen. Die eine hielt ein rothes Band in den Zähnen, die zweite, kleinere, trug das andere Ende des Zügels in der Hand.

Deh! Mangiagnocchi, schrie die erste, — der ewige Bater kommt zu Wagen, brr, wie das poltert . . .

Indem wurden die Beiden des Fremden anfichtig und blieben verblüfft ftehen, ohne ihren Zaum fallen zu laffen.

Gefegnet sei die Jungfrau, daß ihr da seid. Aber, nun macht, daß ihr hinauskommt, ihr Rangen. Seht ihr nicht, daß ein "Herr" da ist? Wer so spät zur Vesper kommt, kann draußen beten. In meiner Kammer da hängt auch eine Madonna, die ist gut genng für euch, marsch! — Das sind meine regelmäßigen Gäste Morgens und Abends, sagte Fra Girolamo, zu seinem Besuch gewandt, — die Mutter schieft sie heraus zu mir, seit es wieder sicher ist und man sich aus der Stadt wagen kann. — Was gasst ihr den Herrn an? Hinaus mit euch in die Kammer — vorwärts! ihr seid viel zu häßlich für einen solchen fremden Herrn.

Aber laßt doch die Kindlein zu mir kommen, sagte ber Maler halb scherzend und streckte dem größeren Mädchen die Hand entgegen. — Wie heißt du, hübsches Pferdchen?

Das Rind war noch immer schen. Es nahm die Hand

nicht, sondern zog das kleinere an fich und fagte bon ber Seite nach bem "Berrn" hinübersebend:

Pferdchen fonnen nicht fprechen.

In diesem Augenblick hörte man draußen durch das Prasseln des Regens den Galoppschlag eines Esels, und gleich darauf ritt eine kleine, bewegliche Frau unter riesigem hellblauem Regenschirm in die Kapelle ein.

Gott sei Dauk, daß die Creaturen da sind — dio mio — Giovanni!

Ersilia! Bo tommft du her? Und bei bem Better!

Ja, lachte sie, wie das närrisch ist! Einer ging aus, seine Eselin zu suchen, weißt du, und fand — nun ja irgend etwas ganz Anderes. Wie war die Geschichte doch noch? Ich werde alt, Schatz, und vergesse Alles, sagte sie, ihre schönen Haare ausringend und neu flechtend.

Ich finde dich und suchte nur meine Puppen, die ich nicht allein lassen mochte bei dem Wetter. Sie weichen zwar nicht auseinander wie jene, die du mir damals aus Deutschland brachtest; aber wer ist nicht bange um sein Vlut!

Hm, machte fie dann, ihm die naffe Hand reichend, das ist gut von dir, daß du beine alten Freunde nicht versgift. Ober kommst du wieder mal nur, um die Stella zu suchen?

Bewiß, fagte Bans.

Ersilia lachte. — Die kannst du nahe haben; hier in der Macchia steckt sie schon. Sie hat ihren Willen, aber auch ihr Theil dabei weggekriegt. Du weißt, daß sie Don Elia umgebracht hat? Natürlich! Allen Respect, aber . . .

Hans trat unter die Thür. Er sah den Blit kaum, der krachend neben ihm niederging. Aber er hörte, was die Ersilia weiter plauderte, trot der Mühe, die er hatte, seine Empfindungen niederzuhalten und ruhig zu werden.

Also sie war die Richterin gewesen; fie selbst die Bollzieherin. Ihn schauderte fast vor solch wilder Energie, vor diesem Ersolge. Aber er drückte seine Empfindungen mit sester Hand zu Boden. Sein Herz hing wie je an ihr. Sich gar hinter ihre That zu verstecken, hätte er für die erdärmlichste Feigheit gehalten. Niemand außer ihm konnte jett noch retten, heilen, was zu heilen war. Er hielt sich mehr als je für nöthig in ihrem Leben.

Während Hans also ben neuen Schlag verwand und sich über sein unverändertes Herzens = und Berstandes verhältniß zur Stella klar wurde, hatte die Ersilia neben ihm zu plaudern und zu erzählen fortgefahren. Mit halbem Ohr hatte er sie sagen hören:

Hin, Giovanni, kennst du die Aloë? Siehst du, davon giebt es hunderte überall, die Zeitlebens nicht zur Blüte kommen und alt dabei werden. Und das ist die Regel. So bin ich zum Beispiel und viele Andere.

Wenn aber eine aufbricht, ist es schön und fast ängstlich anzuschauen, aber es ist zwiel für die Pslanze und mit der Blüte stirbt ihr Leben. So ist die Stella — ihre Seele meine ich. Sie hat wohl geliebt wie keine Andere und gehaßt, wie nur der ewige Bater hassen kann; aber nun sie erreicht hat, was sie wollte, ihre Liebe wie ich glaube, und ihre Bendetta, nun ist's aus. Ich bin noch heute lustig und zusrieden, wie von Ansang her, so lange ich denken kann, — ich bin immer ein gewöhnliches Mädchen gewesen, wenn auch lebendiger als die andern. Sie ist in die Berge und Thäler der Leidenschaft gestiegen, sie ist hoch oben und tief unten gewesen mit ihrem Herzen, aber dabei sind ihr die Verven gerissen und die Sehnen erschlafft: ihre Seele hat sie verbraucht.

Mus bem Reapolitanischen famen diese Banden von Gesindel, die bem heiligen Bater helfen wollten und dabei

gute Geschäfte machten, Gott weiß es! Don Clia, sagte man, habe diese Versluchten auf jede Weise unterstützt, mit Absolution und Spionage, und sie mögen Recht haben; denn als die Piemontesen kamen, ging er mit dem Kirchenschatz in die Verge. Vald darauf war er an der Spitze Jener, der Rabbiatesten einer, — er war doch ein Krokodil, wie du sagtest, Giovanni. Aber so hart er uns auch zusetzte, Keiner wollte den Fremden helsen. Da, siehst du, eines Tages in der vorigen Woche, ist die Stella wieder da gewesen. Uns Allen ahnte nichts Gutes, denn sie antwortete Riemand und sah drein wie zum Versteinern — und es ward schlimm oder gut, wie du willst, kurz, es ward das Ende. Nachdem sie zwei Tage in der Macchia herumgestrichen, hier, wo sie jede Weggelegenheit kennt, ist sie hinzgegangen und hat ihn an die Königlichen verrathen.

In der folgenden Nacht, sagte Fra Girolamo, hatten fie die Bande umstellt. Es war ein Schießen, geradeso und aus derselben Richtung wie damals, als fie ihren Feli-

cetto - Gott habe feine Geele! - erlegten.

An allen vier Eden, fuhr Ersilia fort, brannte der trodene Buschwald, der die Elenden verbarg — du mußt die geschwärzte Hügelkuppe gesehen haben, als du heranfstanst — und wo sie durch Feuer und Rauch außbrachen, liesen sie noch, — war das eine Jagd! "Stella's Jagd", sagt man hier. Ihn aber, den Pfassen, sing sie sich lebendig. Mit der Verschlagenheit einer Verrückten hat sie ihren Zweckerreicht. An einer der unwahrscheinlichsten, ganz halssbrecherischen Stellen erwartete sie ihn mit dem Ofsizier, dem persönlich sie diesen Vraken versprochen hatte. Und er kam, der gestliche Herr, um jeht ihr Knie auf seiner Vrustzu fühlen und dann ihr Wesser — sie hat es ihm in die Kehle gestoßen.

Um andern Morgen hat fie ihn dort liegen sehen, auf bem Markt, wo einstmals Felicetto lag.

Wie ein Satan stand sie neben ber Leiche, aber dann verblichen ihre Augen. Sie sah und verstand das Leben nicht mehr. Ich fragte sie, ob ich ihr das frische Grab des alten Prossimo, der doch immer ihr Bater war, zeigen solle, ich fragte nach dir, Giovanni, und ob sie deine Frau sei? Gott sei Dank, nein, sagte sie, und ging.

Auch Manucci hatte schön reden. Sie ist in die Macchia gegangen als eine Abgethane, wie ein Thier des Walbes.

Bur größten Berwunderung der Sora Erfilia brobte nicht Giovanni mit dem Finger, fondern der kleine Bettels priefter hob die Augen auf und wagte zu fprechen.

Du täuschest bich, meine Tochter, sagte er bescheiben, so wahr mir die Heiligen beistehen sollen, wenn ich sterbe, du täuschest dich und Andere. Sie hat nur die Flammen ihres Herzens nie so hoch aufschlagen lassen, daß sie ihren Willen schmelzen konnten. Aber sie bewahrt die Glut unter der Asche, unter vieler Asche.

Im Walbe wird man dumm, erwiderte Ersilia furz; was wißt Ihr von Menschen! Kümmert Guch um Eure Heiligen.

Das abgeriffene Männlein ließ sich nicht ftören.

Ich habe sie gesehen, sagte er ruhig, als sie damals, damals — ich werde alt und stumps, und weiß nicht mehr wann — als sie damals hier durchjagte, um vor eurem Hund von Pfaffen — verslucht sei seine Scele! — zu fliehen. Wie einem Sanct Georg oder dem Erzengel Michael lenchteten ihr die siegreichen Augen. Hinter solchen Augen erlischt das Feuer nicht. Ich habe sie auch gesehen, die Aermste, als sie, es sind kanm acht Tage, aus der Fremde zurückam, ihres Amtes zu walten und den Mörder des armen Felicetto

zum Teufel zu schieden. Ich sah die Stella, vor Jedem, der in Häusern oder Städten lebt. Dort lag sie, vor dem Bilde — heilige Barmherzigkeit! — und schlug die Stirn auf den Boden — denn sie glaubte sich allein in dem leeren Heiligthum, oder kümmerte sich nicht um mich armes Priessterlein, sie unter ihrer großen Last — und blieb liegen, als ob sie erwarte, daß die Madonna selber herabsteige, sie aufzurichten und ihr Recht zu geben, oder ihre arme Seele in Empsang zu nehmen. Aber nicht ein Sonnenstrahl rann durch die Apselbäume, um der Trostbegehrenden seine himmslischen Oblaten auf die Altarstusen zu legen.

Ich nahm meinen Rofenfrang und begann laut zu beten. Sie achtete nicht barauf. Aber, als ich bas "gebenedeit fei Die Frucht beines Leibes" aussprach, ba ploblich stand fie auf - heiligfte Jungfrau, bitt für uns! - und mandte bem Bilb ben Ruden. Bugleich ftrich fie mit ber Sand langfam über die Augen, als ob fie einen Schleier meggoge. Groß und ftolg ftand fie babei aufgerichtet. Und nun fab ich wieder ihre Augen, Augen, Die tropig nach Innen blidten, wie in eine Solle, beiliger Gott! mas für Augen! Augen misericordia! - wie fie ber ichone Engel Queifer gehabt haben mag nach feinem Sturze von Gottes Thron, Mugen. Die Gott und feine Berrlichkeit geschaut hatten und nun ben Abgrund wiederspiegelten. Augen voll Stolz und Trot augleich, wilde, fehnsuchtsvolle, verzweifelte Augen, wie die einer Todfunderin, wenn ihr der Cardinal-Grofponitentiar die Absolution versagt und fie verdammt ift in alle Ewig= feit . . .

Ersilia sah mit komischem Erstaunen auf den kleinen Graubruder.

Auch Dichter? sagte fie, — ich dadte, das sei Manucci's Specialität in der Ciocciaria. Aber ich sollte meinen, wenn Eure Seele Gott schauen will, so thate sie besser, die Mas

donna zu besingen, als bergleichen Abenteurerinnen. Und wozu das Alles? — Ihr redet von neulich und ich von heute. Heute hat sie ihre Rache, und damit ist es aus. Sie hat ihn liegen sehen, wo Felicetto lag, wie ein geschlachtetes Thier. Aber ihre Kraft, ihre Seele sind darüber verbraucht. Sie ist todt, und Ihr seid verrückt, Mangiagnocchi.

Der Bettelpriefter nidte in trauriger Unterwürfigfeit mit bem Kopf. Dann kniete er vor feinen Altartisch und

begann halblaut zu beten.

Das Wetter hatte sich inzwischen mit großartiger Heftigsteit entladen. Hand schaute tief erregt in die verrauschende Regenslut. Aber er war mit sich ins Klare gekommen und äußerlich ruhig. Er wußte, was er zu thun hatte.

Er hatte bis dahin fein Wort gesprochen. Jest drehte

er fich um.

Alfo bei Euch ift fie nicht? fragte er.

Keine Jbee! Frag die Carabinieri nach ihr, fie find gerade nach der Station hinunter patrouillirt.

Du haft Recht, Erfilia.

Aber zu mas? Sie ist todt, interesselos wie ein wildes Thier. Sie wohnt bei den Heiligen der vier Winde zur Miethe, obgleich sie doch nur zu Manucci gehen konnte, der seit vier Wochen Sindaco geworden ist und patriotische Gesänge verserigt. Ich sah sie gestern durch die Büsche streichen, sie maß mich mit den Augen, aber erkannte mich nicht. Was geht sie dich an!

Sie ift meine Frau.

Erfilia ftarrte ihn an.

Ich reite den Carabinieri nach und sețe Alles in Bewegung. Gruß du mir Manucci, falls er zurück ist, und er soll das Seinige thun.

Sprachlos trat Ersilia mit ihm hinaus vor das Kirch= Iein in die erfrischte Luft. Einige Minuten standen die Zwei Hand in Hand und sahen schweigend durch die regenschweren, glänzenden Büsche ins dampfende unendliche Thal. Noch etwas bewegte Luft, und dort tauchte wieder die gewaltige Bergrunde aus den Nebeln, wie sie kein Gott jemals größer geschaffen hat.

Dann schwang Hans sich auf sein Pferd, bas der Eremit ihm zuführte. Er gab diesem noch einen Scudo — um Seelenmessen bafür zu lesen, sagte er, aber für wen, vergaß er hinzuzusügen. Er küßte noch die beiden Kinder, die sich neugierig an die erstaunte Ersilia schniegten, grüßte zum letzten Mal und sprengte davon, woher er gekommen.

Ersilia stand noch lange auf der Höhe und schaute nach der Stelle, wo er im Busch verschwunden war — ihr standen

Thränen in ben Augen.

Dann schüttelte fie plötlich ben Ropf und lachte.

Willst du mit einem Male noch närrisch werden, Alte? Pah — seht nur, Puppen, wie schön die Sonne dort auf dem Meere schwinnut, und so hübsch macht sie's morgen wieder und alle Tage. Und das da ist das Cap Circello, wo eine kluge Zaubrerin einstmals die Leute in Thiere verwandelt hat; die Maler in Rom haben es mir erzählt. Hütet euch vor der Leidenschaft, Puppen, sie verbrenut die Herzen. Aber, was versteht ihr davon! Gehen wir; vorwärts, ich will euch unterwegs auch eine hübsche Canzonetta singen.

Und den alten Mangiagnocchi grüßend, hob die muntere kleine Frau die Mädchen vor sich auf den Esel, der sich gewohnheitsniäßig in Bewegung setzte, dem Städtchen entzgegen. Ersiliens lustige Weise school noch durch die Bäume, als Fra Girolamo endlich den Scudo, den er noch einmal wieder von allen Seiten betrachtet, einsteckte. Der Thaler erinnerte ihn an jenen einzigen, den er einmal auf seinem Altartisch gesunden, nachdem der fremde Herr, mit welchem zusammen Don Esia der entstohenen Stella nachsragte, seine Klause wieder verlassen hatte.

Dann ichloß er die Pforte seines Kirchleins. Gleich barauf klang das "Ave Maria" der Einsidelei über dem stillen Buschwald mit den Gloden der alten Bolskerstadt zusammen.

\* \*

Inzwischen ließ Hans den Gaul ausgreifen. War seine Leidenschaft denn nur ein bezähmtes wohlgehütetes Wärmseuer, das keine Verwandtschaft besaß mit dem gewaltthätigen Brande dieses südlichen Herzens, das sich triumphirend selbst verzehrte? . . . Konnte er nicht so leidenschaftlich werden wie sie, — um so dauerhafter und ausschließlicher war seine Empfindung, und all sein Pflichtbewußtsein und seine Thatskraft standen dieser zur Seite. Hans sprengte dem letzen Abendschein entgegen, als gälte es, das goldne Bließ zu erjagen, das der Tag noch einmal über die schimmernden Sümpse und das Meer in den hellgrünen, herrlich geslockten Abendhimmel emporreckte: greif zu oder es versinkt.

Und bann ward es plötlich Racht.

Während dessen hatte bergabwärts, auf ber Lichtung bes "Fontanaccio", ein junges Weib vor der kleinen Masdonna gekniet, die hier in ihrer hohlen Kastanie für das Seelenheil eines ungebeichtet Dahingesahrnen, — des Feliscetto — Gebete sammelt.

Mit stürmischer Heftigkeit kußte sie die himmlische. Dann schwang sie sich leicht auf die jenseitige Böschung, mit der Hand wegauswärts grüßend, und streckte sich unter die Busche, sich vor dem großen Regen zu schützen.

Stella lächelte glücklich. Sie hatte keinen Augenblick gezweiselt, daß er, Giovanni, sie suche, suche seit dem Tage ihrer Flucht. Wenn er nicht eher kommen konnte, so hatte daß also sein sollen: er hatte ihr Zeit lassen müssen, ihres Amtes zu walten. Und als sie es vollbracht, hatte sie ihre

Augen nach Innen gekehrt und sah dort das ganze große Glück, das sie selber sich geschaffen und das sie nun an ihre Pslicht, an ihren Haß dahingegeben. Aber noch einmal wollte sie die stolze Genugthuung haben, auch ihn wieder zu sehen, der noch immer ihrer begehrte.

Sie hatte gebuldig gewartet, und höchstens die Sorge, daß ihm etwas zugestoßen sein könne, war ihr zuweilen genaht. Jest war er da, sie war ihm in den Büschen gesfolgt, als er mühsam bergaufritt, der Stadt zu, und hatte mit Händen gegriffen, wie sehr sie — trot alledem — geliebt war. Und sein Bild füllte wieder ganz ihre Seele. Aber nur wenige Augenblicke. Dann stiegen aus ihr selber die alten, blutgestärkten Schatten auf, die es immer dichter umschleierten und ihm seinen sänftigenden Schein raubten . . .

Oh, wic sie ihn liebte und sein Glück wollte! Nur sein Glück auch jest, wo sie ihm den größesten Schmerz seines Lebens bereiten mußte. Armer, Liebster! Aber ein kurzer Kramps, der Berlust eines Gliedes, war für ihn, den Lebenssmuthigen, unendlich besser, als eine qualvolle Kette für alle Beit. Er täuschte sich, als er glaubte, ihr Blut überwunden zu haben; er täuschte sich wieder, wenn er jest wähnte, die erfolgstrahlende "Mörderin" an seiner Seite ertragen zu können. Triumphirend wäre sie heimgekehrt zu einem Gatten ihrer Rasse. Diesen erdrückte ihre That, ihn, den lieben Fremden mit den milben blauen Augen, der die Instincte ihres Blutes, die sie zwangen und die ihr die Brust schwellten, nicht nachempsinden konnte.

Nein, was war, konnte und konnte nicht noch einmal werden. Freilich, nicht sie hatte ihn getäuscht, sondern er sich selber. Aber das war für den Mann gleichviel. Sie hatte den ahnungslosen, siegbewußten Freund verlassen, um gegen ihn ihren Willen auszusühren; sie gehorchte ihrem Blute mehr als ihm. Gewiß zwang er sich darüber hin-

weg und ließ sich von blutbesleckten Händen liebkosen. Er würde das Opfer seines jungen starken Lebens bringen und sie ehrlich machen, ehrlich machen aus Mitleib . . .

Aber mahrlich, fie brauchte, fie ertrug fein Mitleid fie, die nun Alles an ihre Pflicht geopfert hatte und die feine Pflicht mehr band. Ware fie noch zu Weiterem beftimmt gemesen, die Madonna hatte ihren Schoof gefegnet. Sie hatte Felicetto geracht und ihren Liebling fürftlich be-Gin fonigliches Bewußtsein bes Belohnens und Richtens burchwärmte fie ploglich und ließ fie bas ichone Saupt erheben. Sie hatte aus bem Bollen gewährt und genoffen, mas es für fie auf Erben gab: Liebe und Rache. Sie felber hatte ihr Glud von eignen Inaben auch wieber gerbrochen - und bas halbe wollte fie nicht. Bas fie ihm noch fein konnte, mar nicht genug für ihn, aber auch nicht genug für fie. Für Alles, mas nun tame, hatte fie gu banten, gu banten, wenn auch bem Beliebten. bem bisher fie rudhaltslos fich felber geschenkt hatte . . . Rein, fie wollte nichts zu banten haben. Seute noch ftand fie auf ber Sohe und mit einem furgen Ende gahlte fie bem Beliebten auch bas noch jurud, mas er für fie weiter gu thun entschlossen mar, für fie, die "Unfelige" in feinen Augen.

Gute Nacht, Giovanni! rief fie, sich aufrichtend und die Hand zum Abschied ausstreckend, — sei ruhig, meine Seele, ich thu' es nicht für dich, sondern für mich!

Das Gewitter hatte ausgetobt, die Natur athmete auf; die weite steinerne Ferne, die seucht dämmernde Tiese entshüllten sich noch einen Augenblick, als Stella sich gegen den Abhang zu durch die nassen Büsche ins Freie drängte, die Regentropfen von Stirn und Schultern streisend; dann hielt sie sich, hinabschauend, an dem letzten Haselstrauch und streckte die schönen Glieder in den dustenden Blust am Boden hin. Mit scharfen, glänzenden Augen suchte sie drunten die Hügels

füppen zu unterscheiden. Und als nun das Abendroth aus der geheimnisvollen Tiefe des Meeres hervor auf sie zu und über die breite Sumpfebene dahinschritt, brachte es in seinem Feuer die Wollust mit sich, die letzte, nach der sie noch lechzte, eine stolze, wilde Wollust, die ihre Augen aufslammen machte, zugleich mit jener kahlen Felskuppe drunten im Buschwald, die in der letzten Sonne zu brennen sichien, wie sie brannte am Tage ihrer Rache.

Stella richtete sich triumphirend auf: dort hatte sie den Feind ihres Lebens, den Mörder Felicetto's und all ihres Glücks zu Tode geheßt wie einen Wolf, und niedergestochen wie einen Hund, der er war. Gerächt, gerächt! In immer wilderer Genugthuung leuchteten ihre Augen, in denen sich die letzen Flammen der Sonne spiegelten. Das waren jene Augen, dor denen Fra Girolamo so erschrocken war, troßige, triumphirende Augen, wie die eines gestürzten Engels.

Nun ward es dunkel unter den Sträuchern. Im Buschwald lag bereits die Nacht. Die Glocken aus allen Fernen begannen zu summen und zu klingen. "Abe Maria!" Gerade wie damals, als die Bersaglieri den Hügel umstellt hatten und zum Angriff schritten mit dem alten Kriegsruf "Savoia! Savoia!" Noch immer stand die Stella groß und stolz auf der rothgoldenen Ferne und genoß ihren Triumph in vollen Zügen: "Savoia! Savoia!"

Sie fchrie es über die Tiefe hinaus, als fie ploplich

ftodte und zu gittern begann.

Das war Hufschlag, droben in der lautlosen Stille des Waldes. Mit einem Schrei fuhr sie zusammen und horchte dem ersterbenden Schalle nach.

Als sie wieder um sich blickte, war der flammende Berg versunken. Es war völlig Nacht. Nur die Nebel der Tiese begannen zu schimmern. Mit angehaltenem Athem, wie abwesend, starrte sie in das geheimnisvolle Nichts, aus dem bie Nachtigallen zu schlagen anhuben. Rein Laut mehr aus ber Höhe von der uralten Felsenniederlassung her, deren Tochter sie war, pochte an ihre Seele. Sie hatte sich getäuscht.

Aber nun scholl noch einmal der gespenstische Husschaftlag erschreckend klar hinter einer Waldecke hervor. Ihr klopste das Herz zum Zerspringen. Das war Giovanni, der sie zu suchen kam — oh und unter seinen Händen schmolzen ihr Stolz und Wille dahin, schlief ihr Blut, das wußte sie aus jener Nacht in Chia, aus der langen Seligkeit an seiner Seite. Sie fürchtete ihn — und jeht scholl es ganz nah, kam es gerade auf sie zu. — Wie wahnsinnig streckte sie beide Hände vor: Laß mich, Giovanni, um Gotteswillen, laß mich! — es geht nicht, um unserer Liebe willen, um deinet= willen laß mich! Leb wohl, mein Leben!

Und mit einer haftigen Bewegung trat fie gurud.

In der Ferne verklang der Galoppschlag von HansensPferd. Diesmal schoß es nicht, wie in jener Nacht, als Felicetto dahin jagte, um hier ein klägliches Ende zu finden. Aber als der Wond die einfame Lichtung erreichte, war die Platte leer.

Stella's Augen hat Niemand wieder gesehen.

Denn als der schlaflose Fra Girolamo im Frühlicht nach seinen Bogelschlingen den Felsen hinabstieg, fand er sie unter den Zweigen eines wilden Feigenbaumes, den sie im Sturz zerbrochen, die unheimlich schönen Augen für immer geschlossen, den schwarzen Kopf tief im gelbblühenden Ginfter, als ob der scharfe Duft sie erstiett hätte.

Droben, in troßiger Einfamkeit, an den unbegreiflichen Mauerblöden der "Einäugigen" — wie das Bolt für Cyclopen sagt — bedt die Sterndistel mit silbernen Blüten den Rasen eines urvolskischen sagenvergessenen Burgringes. Dort, im Tempelfrieden des unbekannten Gottes hat Hand sein todtes Glück begraben.

## Aquis Submersus.

Don Theodor Storm.

Berlin 1886. Berlag von Gebrüber Bactel.

Theodor Storm's fammtliche Schriften, 14 Bande, Braunschweig, George Bestermann, 1868-1882. Bb. 11.

m Sten Bande bes beutiden Rovellenichates brachten wir als Ginleitung ju Th. Storm's Rovelle "Gine Malerarbeit" ben Lebensabrig und eine furze Charafteriftit bes Dichters, auf welche wir an diefer Stelle verweisen burfen. Schon bamale glaubten wir bie herborragende Stellung, die Storm unter ben beutschen Ergählern einnimmt, nur unzulänglich burch bie mitgetheilte Arbeit bezeichnet, mußten uns aber ben Umftanden fügen, welche die Aufnahme einer anderen, bedeutsameren bermehrten. Seitbem hat Storm von Jahr zu Jahr eine an Kraft und Frijche ftetig machsende Schöpferfraft entwidelt und feine ergreifendften, an finnlicher Dacht und geiftiger Tiefe alle früheren überbietenden Robellen erft in den Sahren geichaffen, wo fonft die Reflerion der naiben Naturfraft über ben Robf gu wachsen und die Fähigkeit, tragische Leidenschaften zu schildern, hinter ber Freude am Buftandlichen, Johllifden und Behaglichen gurud= gutreten pflegt. Bon biefen Meisterarbeiten feiner zweiten Beriode wie u. a. "Draugen im Saidedorf" (1871), "Bole Loppen paler" (74), "Baldwinfel" (74), "Carften Curator" (77), "Bur Bald= und Baffer= freude" (78), "Gefenhof" (79), "Die Gohne bes Genators" (80), "Sans und Being Kirch" (82), "Bur Chronit von Grieshuus" (84), "Ein Geft auf Baderslevhuus" (85), - freuen wir uns eine ber eigenartigften und erschütternbiten auf ben folgenden Blattern mit= theilen gu fonnen, die im Jahre 1876 erichien und einstimmig als ein Rleinod unferer gesammten novellistischen Literatur anerkannt murbe.

Wir sind hierbei zu besonderem Tanke der Pactel'ichen Verlagshandlung verpstichtet, die von jeher mit dem liberalsten Entgegenkommen sich um unsere Sammlung verdient gemacht hat und auch zu der Aufnahme von »Aquis submersus« — in einer Separatausgade (3. Aust. 1886) im Pactel'schen Verlag erschienen — aufs Freundlichste ihre Zustimmung gegeben hat.



n unserem zu bem früher herzoglichen Schlosse gehörigen, seit Menschengedenken aber ganz versuachlässigten "Schloßgarten" waren schon in meiner Anabenzeit die einst im altsranzösischen Stile ansgelegten Hagebuchenhecken zu dünnen, gespenstigen Alleen ausgewachsen; da sie indessen immerhin noch einige Blätter tragen, so wissen wir Hiegigen, durch Laub der Bäume nicht verwöhnt, sie gleichwohl anch in dieser Form zu schätzen; und zumal von uns nachdenklichen Leuten wird immer der Sine oder der Andere dort zu tressen seine oder der Andere dort zu tressen seine nach dem sogenannten "Berg" zu wandeln, einer kleinen Anhöhe in der nordwestlichen Ecke des Gartens oberhalb dem ausgetrockneten Bette eines Fischteiches, von wo ans der weitesten Aussicht nichts im Wegesteht.

Die Meisten mögen wohl nach Westen blicken, um sich an dem lichten Grün der Marschen und darüberhin an der Silberflut des Mecres zu ergößen, auf welcher das Schattenspiel der langgestreckten Insel schwimmt; meine Augen wenden unwillfürlich sich nach Norden, wo, kaum eine Meile sern, der graue, spize Kirchthurm aus dem höher belegenen, aber öden Küstenlande ausstellt; denn dort liegt eine von den Stätten meiner Jugend.

Der Paftorsfohn aus jenem Dorfe besuchte mit mir bie "Gelehrtenschule" meiner Baterftadt, und ungahlige Male fint wir am Sonnabendnachmittage gusammen babinaus= gewandert, um dann am Sonntagabend oder Montags früh ju unferem Nepos, oder fpater zu unferem Cicero nach ber Stadt gurudgutehren. Es mar bamals auf ber Mitte bes Beges noch ein gut Stud ungebrochener Baibe übrig, wie fie fich einft nach ber einen Seite bis faft gur Stadt, nach ber anderen ebenfo gegen das Dorf erstreckt hatte. fummten auf den Bluten des duftenden Saidefrauts bie Immen und weißgrauen hummeln und rannte unter ben burren Stengeln besfelben ber ichone, goldgrune Lauffafer; hier in ben Duftwolfen der Erifen und des harzigen Gagel= ftrauches schwebten Schmetterlinge, die nirgends fonft gu finden waren. Mein ungeduldig dem Elternhause guftrebender Freund hatte oft feine liebe Roth, feinen traume= rifchen Genoffen durch all die Herrlichkeiten mit fich fort gu bringen: hatten wir jedoch das angebaute Feld erreicht, bann ging es auch um besto munterer vorwärts, und bald, wenn wir nur erft ben langen Candweg hinaufwateten, erblickten wir auch ichon über bem duntlen Grun einer Gliederhede ben Giebel bes Baftorhaufes, aus bem bas Studiergimmer bes Baftors mit feinen fleinen, blinden Tenfterscheiben auf die befannten Gafte hinabgrußte.

Bei den Pastorsleuten, deren einziges Kind mein Freund war, hatten wir allezeit, wie wir hier zu sagen pslegen, fünf Quartier auf der Elle, ganz abgesehen von der wundersbaren Naturalverpslegung. Nur die Silberpappel, der einzig hohe und also auch einzig verlockende Baum des Dorfes, welche ihre Zweige ein gut Stück oberhalb des bemoossten Strohdaches rauschen ließ, war gleich dem Apfelbaum des Paradieses uns verboten und wurde daher nur heimlich von uns erklettert; sonst war, so viel ich mich entsinne, Alles

erlaubt und wurde je nach unserer Altersstufe bestens von uns ausgenutt.

Der Sauptschauplat unferer Thaten war die große "Brieftertoppel", ju ber ein Bfortchen aus bem Garten führte. Sier wußten wir mit bem ben Buben angebornen Inftincte die Refter ber Lerchen und ber Grauammern auf= gufpuren, benen wir bann die wiederholtesten Besuche abstatteten, um nachzuschen, wie weit in den letten zwei Stunden die Gier ober die Jungen nun gediehen feien; hier auf einer tiefen und, wie ich jest meine, nicht weniger als jene Bappel gefährlichen Baffergrube, beren Rand mit alten Beidenstümpfen dicht umftanden mar, fingen wir die flinken ichwarzen Rafer, die wir "Bafferfrangofen" nannten, ober ließen wir ein ander Mal unfere auf einer eigens angelegten Werft erbaute Rriegsflotte aus Ballnufichalen und Schachtel= bedeln schwimmen. Im Spätsommer geschah es bann auch wohl, daß wir aus unferer Roppel einen Raubzug nach bes Rufters Garten machten, welcher gegenüber dem des Baftorates an ber anderen Seite ber Baffergrube lag; benn mir hatten bort von zwei verfrüppelten Apfelbaumen unferen Behnten einzuheimfen, wofür uns freilich gelegentlich eine freundschaftliche Drohung bon dem gutmuthigen alten Manne gu Theil wurde. - Go viele Jugendfreuden wuchfen auf Diefer Priefterfoppel, in beren burrem Sandboden andere Blumen nicht gedeihen wollten; nur den icharfen Duft ber goldknopfigen Rainfarren, die hier haufenweis auf allen Ballen ftanden, fpure ich noch heute in ber Erinnerung, wenn jene Beiten mir lebendig werben.

Doch alles Dieses beschäftigte uns nur vorübergehend; meine dauernde Theilnahme dagegen erregte ein Anderes, dem wir selbst in der Stadt nichts an die Seite zu setzen hatten. — Ich meine damit nicht etwa die Röhrenbauten der Lehmwespen, die überall aus den Manersugen des Stalles

hervorragten, obichon es anmuthig genug war, in beschau= licher Mittageftunde bas Mus- und Ginfliegen ber emfigen Thierchen zu beobachten; ich meine ben viel größeren Bau ber alten, ungewöhnlich ftattlichen Dorffirche. Bis an bas Schindelbach bes hohen Thurmes mar fie bon Grund auf aus Granitguadern aufgebaut und beherrichte, auf bem höchften Bunft bes Dorfes fich erhebend, Die weite Schau über Saibe, Strand und Marichen. - Die meifte Ungiehungsfraft für mich hatte indeß bas Innere ber Rirche; ichon ber ungeheure Schluffel, ber von bem Apoftel Betrus felbit zu ftammen ichien, erreate meine Bhantafie. Und in der That erichloß er auch, wenn wir ihn glüdlich bem alten Küfter abgenommen hatten, die Pforte zu manchen wunderbaren Dingen, aus benen eine langft vergangene Beit bier wie mit finfteren, bort mit findlich frommen Augen, aber immer in geheimnifvollem Schweigen zu uns Lebenden auf-Da hing mitten in die Rirche binab ein schrecklich übermenschlicher Crucifixus, beffen hagere Glieder und ber= gerrtes Untlit mit Blute überriefelt waren; bem gur Geite an einem Mauerpfeiler haftete gleich einem Reft die braungeschnitte Rangel, an ber aus Frucht- und Blattgewinden allerlei Thier - und Teufelsfragen fich hervorzudrängen Befondere Angiehung aber übte der große ge= schnitte Altarichrant im Chor ber Rirche, auf bem in bemalten Figuren die Leidensgeschichte Chrifti dargestellt mar; jo jeltjam wilde Besichter, wie bas bes Raiphas ober bie ber Kriegsfnechte, welche in ihren goldenen Sarnifden um bes Gefrenzigten Mantel würfelten, befam man braufen im Alltagsleben nicht zu feben; tröftlich bamit contraftirte nur bas holbe Untlit ber am Renze hingefunkenen Maria; ja, fie hatte leicht mein Anabenherz mit einer phantaftischen Reigung bestricken konnen, wenn nicht ein Underes mit noch ftärkerem Reize bes Geheimnigvollen mich immer wieder bon ihr abgezogen hatte.

18,1

Unter all diesen seltsamen ober wohl gar unheimlichen Dingen hing im Schiff der Kirche das unschuldige Vildniß eines toden Kindes, eines schönen, etwa fünfjährigen Knaben, der, auf einem mit Spihen besetzten Kissen ruhend, eine weiße Wasserliste in seiner kleinen, bleichen Hand hielt. Aus dem zarten Antlitz sprach neben dem Grauen des Todes, wie hülseschend, noch eine letzte holde Spur des Lebens; ein unwiderstehliches Mitseld besiel mich, wenn ich vor diesem Vilde ftand.

Aber es hing nicht allein hier; dicht daneben schaute aus dunklem Holzrahmen ein finsterer schwarzbärtiger Mann in Priesterkragen und Sammar. Mein Freund sagte mir, es sei der Bater jenes schönen Knaben; dieser selbst, so gehe noch heute die Sage, solle einst in der Wassergrube unserer Priesterkoppel seinen Tod gesunden haben. Auf dem Rahmen lasen wir die Jahrzahl 1666; das war lange her. Immer wieder zog es mich zu diesen beiden Bildern; ein phantastisches Verlangen ergriff mich, von dem Leben und Sterben des Kindes eine nähere, wenn auch noch so kares, das trotz des Priesterkragens mich sast an die Kriegsknechte des Altarschranks gemahnen wollte, suchte ich sie herauszulesen.

— Nach solchen Studien in dem Dämmerlicht der alten Kirche erschien dann das Haus der guten Pastorsseute nur um so gastlicher. Freilich war es gleichsalls hoch zu Jahren, und der Bater meines Freundes hoffte, so lange ich denken konnte, auf einen Neubau; da aber die Küsterei an derselben Altersschwäche litt, so wurde weder hier noch dort gebaut. — Und doch, wie freundlich waren tropdem die Räume des alten Hauses; im Winter die kleine Stude rechts, im Sommer die größere links vom Haussslur, wo die aus den Resormationsalmanachen herausgeschnittenen Bilder in Mahagonirähmchen an der weißgekünchten Wand hingen,

wo man aus dem westlichen Fenster nur eine serne Windsmühle, außerdem aber den ganzen weiten Himmel vor sich hatte, der sich Abends in rosenrothem Schein verklärte und das ganze Zimmer überglänzte! Die lieben Pastorslente, die Lehnstühle mit den rothen Plüschkissen, das alte tiese Sopha, auf dem Tisch beim Abendvod der traulich sausende Theekessel — es war Alles helle, freundliche Gegenwart. Nur eines Abends — wir waren derzeit schon Secundaner — kam mir der Gedanke, welch eine Vergangenheit an diesen Räumen haste, ob nicht gar jener todte Knabe einst mit frischen Wangen hier leibhaftig umhergesprungen sei, dessen Villeniß jeht wie mit einer wehmüthig holden Sage den düsteren Kirchenraum erfüllte.

Beranlassung zu solcher Nachdenklichkeit mochte geben, daß ich am Nachmittage, wo wir auf meinen Antrieb wieder einmal die Kirche besucht hatten, unten in einer dunklen Ecke des Bildes vier mit rother Farbe geschriebene Buchstaben entbeckt hatte, die mir bis jest entgangen waren.

Sie lauten C. P. A. S., fagte ich zu bem Bater meines Freundes; aber wir können fie nicht enträthseln.

Nun, erwiderte dieser, die Inschrift ist mir wohl bestannt; und nimmt man das Gerücht zu Hülse, so möchten die beiden letzten Buchstaben wohl mit »Aquis Submersus«, also mit "Ertrunken" oder wörtlich "Im Basser versunken" zu deuten sein; nur mit dem vorangehenden C. P. wäre man dann noch immer in Berlegenheit! Der junge Absjunctus unseres Küsters, der einmal die Duarta passirt ist, meint zwar, es könne »Casu Periculoso« "Durch gesährslichen Zusall" heißen; aber die alten Herren jener Zeit dachten logischer; wenn der Knabe dabei ertrank, so war der Zusall nicht nur bloß gesährlich.

Ich hatte begierig zugehört. »Casu«, sagte ich; es könnte auch wohl »Culpa« heißen?

Durch Schuld"? — aber burch wessen Schuld"? —

Da trat das finstere Bild des alten Predigers mir vor die Seele, und ohne viel Besinnen, rief ich: warum nicht »Culpa Patris«?

Der gute Pastor war fast erschrocken. Ei, ei, mein junger Freund, sagte er und erhob warnend den Finger gegen mich. Durch Schuld des Baters? — So wollen wir trot seines düsteren Ansehens meinen seligen Amtsbruder doch nicht beschuldigen. Auch würde er dergleichen wohl schwerlich von sich haben schreiben lassen.

Dies Lettere wollte auch meinem jugendlichen Verstande einleuchten; und so blieb denn der eigentliche Sinn der Inschrift nach wie vor ein Geheimnis der Vergangenheit.

Daß übrigens jene beiden Bilder sich auch in der Malerei wesentlich vor einigen alten Predigerbildnissen auszeichneten, welche gleich daneben hingen, war mir selbst schon klar geworden; daß aber Sachverständige in dem Maler einen tüchtigen Schüler altholländischer Meister erkennen wollten, ersuhr ich freilich jetzt erst durch den Bater meines Freundes. Wie jedoch ein solcher in dieses arme Dorf versichlagen worden, oder woher er gekommen und wie er geheißen habe, darüber wußte auch er mir nichts zu sagen. Die Vilder selbst enthielten weder einen Namen, noch ein Malerzeichen.

Die Jahre gingen hin. Während wir die Universität besuchten, starb der gute Pastor, und die Mutter meines Schulgenossen folgte später ihrem Sohne auf dessen inzwischen anderswo erreichte Pfarrstelle; ich hatte keine Beranlassung mehr, nach jenem Dorfe zu wandern. — Da, als ich selbst schon in meiner Vaterstadt wohnhaft war, geschah es, daß

ich für den Sohn eines Verwandten ein Schülerquartier bei guten Bürgersleuten zu besorgen hatte. Der eigenen Jugendzeit gedenkend, schlenderte ich im Nachmittagssonuensichene durch die Straßen, als mir an der Ecke des Marktes über der Thür eines alten, hochgegiebelten Hauses eine plattdeutsche Jüschrift in die Augen siel, die verhochdeutscht etwa lauten würde:

Gleich fo wie Rauch und Staub verschwind't,

Die Borte mochten für jugendliche Augen wohl nicht sichtbar sein; denn ich hatte sie nie bemerkt, so oft ich auch in meiner Schulzeit mir einen Heißewecken bei dem dort wohnenden Bäcker geholt hatte. Fast unwillkürlich trat ich in das Haus; und in der That, es fand sich hier ein Unterstommen für den jungen Better. Die Stube ihrer alten "Möddersch" (Mutterschwester) — so sagte mir der freundsliche Meister —, von der sie Haus und Betrieb geerbt hätten, habe seit Jahren leer gestanden; schon lange hätten sie sich einen jungen Gast dafür gewünsicht.

Ich wurde eine Treppe hinaufgeführt, und wir betraten dann ein ziemlich niedriges, alterthümlich ausgestattetes Bimmer, dessen beide Fenster mit ihren kleinen Scheiben auf den geräumigen Marktplatz hinausgingen. Früher, erzählte der Meister, seien zwei uralte Linden vor der Thür gewesen; aber er habe sie schlagen lassen, da sie allzusehr ins Haus gedunkelt und auch hier die schöne Aussicht ganz verdeckt hätten.

Ueber die Bedingungen wurden wir bald in allen Theilen einig; während wir dann aber noch über die jest zu treffende Ginrichtung des Zimmers sprachen, war mein Blick auf ein im Schatten eines Schrankes hängendes Delsgemälbe gefallen, das plöplich meine ganze Aufmerksamkeit

hinwegnahm. Es war noch wohl erhalten und stellte einen älteren, ernst und milbe blickenden Mann dar, in einer dunklen Tracht, wie in der Mitte des siedzehnten Jahrshunderts sie diejenigen aus den vornehmeren Ständen zu tragen pslegten, welche sich mehr mit Staatssachen oder gelehrten Dingen, als mit dem Kriegshandwerke beschäftigten.

Der Kopf bes alten Herrn, so schön und anziehend und so trefflich gemalt er immer sein mochte, hatte indessen nicht diese Erregung in mir hervorgebracht; aber der Waler hatte ihm einen blassen Knaben in den Arm gelegt, der in seiner kleinen schlaff herabhängenden Hand eine weiße Wasserlile hielt; — und diesen Knaben kannte ich ja längst. Auch hier war es wohl der Tod, der ihm die Augen zugesdrückt hatte.

Woher ist dieses Bild? frug ich endlich, da mir plöglich bewußt wurde, daß der vor mir stehende Meister mit seiner Auseinandersetzung innegehalten hatte.

Er sah mich verwundert an. Das alte Bild? Das ist von unserer Möddersch, erwiderte er, es stammt von ihrem Urgroßonkel, der ein Maler gewesen und vor mehr als hundert Jahren hier gewohnt hat. Es sind noch andere Siebensachen von ihm da.

Bei diesen Worten zeigte er nach einer kleinen Labe von Sichenholz, auf welcher allerlei geometrische Figuren recht zierlich eingeschnitten waren.

Als ich sie von dem Schranke, auf dem sie stand, hersunternahm, fiel der Deckel zurück, und es zeigten sich mir als Inhalt einige stark vergilbte Papierblätter mit sehr alten Schriftzügen.

Darf ich die Blätter lesen? frug ich.

Wenn's Ihnen Plaisir macht, erwiderte ber Meister, so mögen Sie die ganze Sache mit nach Hause nehmen; es sind so alte Schriften; Werth stedt nicht darin.

Ich aber erbat mir und erhielt auch die Erlaubniß, diese werthlosen Schriften hier an Ort und Stelle lesen zu dürsen; und während ich mich dem alten Bilde gegenüber in einen mächtigen Ohrenlehnstuhl setze, verließ der Meister das Zimmer, zwar immer noch erstaunt, doch gleichwohl die freundliche Verheißung zurücklassend, daß seine Frau mich bald mit einer auten Tasse Kassee regaliren werde.

Ich aber las, und hatte im Lefen bald Alles um mich her vergeffen.

\* \*

"So war ich benn wieder baheim in unserm Holstenslande; am Sonntage Cantate war es anno 1661! — Mein Malgeräth und sonstiges Gepäcke hatte ich in der Stadt zurückgelassen und wanderte nun sröhlich fürbaß, die Straße durch den maiengrünen Buchenwald, der von der See ins Land hinaufsteigt. Bor mir her slogen ab und zu ein paar Waldvöglein und letzeten ihren Durst an dem Wasser, so in den tiesen Kadgeleisen stund; denn ein linder Regen war gefallen über Nacht und noch gar früh am Vormittage, so daß die Sonne den Waldesschatten noch nicht überstiegen hatte.

Der helle Droffelschlag, der von den Lichtungen zu mir scholl, fand seinen Widerhall in meinen Herzen. Durch die Bestellungen, so mein theurer Meister van der Helft im letten Jahre meines Amsterdamer Aufenthalts mir zugewendet, war ich aller Sorge quitt geworden; einen guten Zehrpfennig und einen Bechsel auf Hamburg trug ich noch itt in meiner Taschen; dazu war ich stattlich angethan: mein Haar siel auf ein Mäntelchen mit seinem Grauwerk, und der Lütticher Degen sehlte nicht an meiner Hifte.

Meine Gedanken aber eilten mir voraus; immer fah ich herrn Gerhardus, meinen edlen, großgunftigen Protector,

wie er von der Schwelle seines Zimmers mir die Hände würd' entgegenstrecken, mit seinem milben Gruße: So segne Gott beinen Eingang, mein Johannes!

Er hatte einst mit meinem lieben, ach, gar zu früh in die ewige Herrlickeit genommenen Vater zu Jena die Rechte studieret und war auch nachmals den Künsten und Wissenschaften mit Fleiße obgelegen, so daß er dem Hochseligen Herzog Friedrich bei seinem edlen, wiewohl wegen der Kriegsläuste vergeblichen Bestreben um Errichtung einer Landesuniversität ein einsichtiger und eifriger Verather geswesen. Obschon ein abeliger Mann, war er meinem lieben Vater doch stets in Treuen zugethan blieben, hatte auch nach bessen hert, als zu verhössen, angenommen und nicht allein meine sparssamen Mittel aufgebessert, sondern auch durch seine fürnehme Vefanntschaft unter dem Holländischen Abel es dahin gebracht, daß mein theurer Meister van der Helst mich zu seinem Schüler angenommen.

Meinte ich boch zu wissen, daß der verehrte Mann unversehrt auf seinem Herrenhose siße; wosür dem Allmächtigen nicht genug zu danken; denn, derweisen ich in der Fremde mich der Kunst bestissen, war daheim die Kriegssgreuel über das Land gekommen; so zwar, daß die Truppen, die gegen den kriegswüthigen Schweden dem Könige zum Beistand hergezogen, sast ärger als die Feinde selbst gehauset, ja selbst der Diener Gottes mehrere in jämmerlichen Tod gebracht. Durch den plöglichen Hintritt des Schwedischen Carolus war nun zwar Friede; aber die grausamen Stapsen des Krieges lagen überall; manch Bauerns oder Käthnerhaus, wo man mich als Knaben mit einem Trunke jüßer Milch bewirthet, hatte ich auf meiner Morgenwanderrung niedergesengt am Wege liegen sehen und manches Feld

in öbem Unfraut, darauf sonst um diese Zeit der Roggen seine grünen Spiken trieb.

Aber foldes beschwerte mich heut nicht allzusehr: ich hatte nur Berlangen, wie ich bem eblen Berrn burch meine Runft beweisen möchte, daß er Gab und Bunft an keinen Unwurdigen berichwendet habe; bachte auch nicht an Strolche und verlaufen Gefindel, bas bom Rriege ber noch in ben Balbern Umtrieb halten follte. Bohl aber tudete mich ein Anderes, und das mar der Gedanke an den Junker Bulf. Er war mir nimmer holb gewesen, hatte wohl gar, mas fein ebler Bater an mir gethan, als einen Diebstahl an ihm felber angesehen; und manchesmal, wenn ich, wie öfters nach meines lieben Baters Tobe, im Sommer Die Bacang auf bem Gute zubrachte, hatte er mir die ichonen Tage vergället und versalzen. Db er anitt in feines Baters Saufe fei, war mir nicht fund geworben, hatte nur ver= nommen, daß er noch bor dem Friedensichluffe bei Spiel und Beder mit ben Schwedischen Offiziers Bertehr gehalten. was mit rechter Solftentreue nicht zu reimen ift.

Indem ich dies bei mir erwog, war ich aus dem Buchenwalde in den Richtsteig durch das Tannenhölzchen geschritten, das schon dem Hose nahe liegt. Wie liebliche Erinnerung umhauchte mich der Würzedust des Harzes; aber bald trat ich aus dem Schatten in den vollen Sonnenschein hinaus; da lagen zu beiden Seiten die mit Haselbüschen eingehegten Wiesen, und nicht lange, so wanderte ich zwischen den zwo Neihen gewaltiger Eichbäume, die zum Herrensit hinausführen.

Ich weiß nicht, was für ein bang Gefühl mich plöglich überkam, ohn' alle Ursach', wie ich derzeit dachte; denn es war eitel Sonnenschein umher, und vom Himmel herab klang ein gar herzlich und ermunternd Lerchensingen. Und siehe, bort auf der Koppel, wo der Hofmann seinen Immenhof

hat, ftand ja auch noch ber alte Holzbirnenbaum und flufterte mit feinen jungen Blättern in ber blauen Luft.

Grüß' dich Gott! sagte ich leis, gedachte dabei aber weniger des Baumes, als vielmehr des holden Gottessgeschöpfes, in dem, wie es sich nachmals fügen mußte, all Glück und Leid, und auch all' nagende Buße meines Lebens beschlossen sein sollte, für jest und alle Zeit. Das war des eblen Herrn Gerhardus Töchterlein, des Junkers Bulsen einzig Geschwister.

Item, es war balb nach meines lieben Vaters Tode, als ich zum ersten Male die ganze Vacanz hier verbrachte; sie war derzeit ein neunjährig Dirnlein, die ihre braunen Jöpse lustig sliegen ließ; ich zählte um ein paar Jahre weiter. So trat ich eines Worgens aus dem Thorhaus; der alte Hosmann Dietrich, der ober der Einfahrt wohnt, und neben dem als einem getreuen Wann mir mein Schlaftämmersein eingeräumt war, hatte mir einen Eschendogen zugerichtet, mir auch die Bolzen von tüchtigem Blei dazu gegossen, und ich wollte nun auf die Raubvögel, deren genug bei dem Herrenhaus umherschrieen; da kam sie vom Hose auf mich zugesprungen.

Beißt du, Johannes, sagte sie; ich zeig' dir ein Bogelnest; dort in dem hohlen Birnbaum; aber das sind Rothschwänzchen, die darfist du ja nicht schießen.

Damit war sie schon wieder voransgesprungen; doch ehe sie noch dem Baum auf zwanzig Schritte nahe gekommen, sah ich sie jählings stille stehen. Der Buhz, der Buhz! schrie sie und schüttelte wie entsetzt ihre beiden Händlein in der Luft.

Es war aber ein großer Walbkauz, ber ober bem Loche bes hohlen Baumes saß und hinabschaute, ob er ein außsliegend Vögelein erhaschen möge. Der Buhz, ber Buhz! schrie die Kleine wieder. Schieß, Johannes, schieß! — Der Kauz aber, den die Freßgier taub gemacht, saß noch immer und stierte in die Hohlung. Da spannte ich meinen Eschenbogen und schoß, daß daß Raubthier zappelnd auf dem Boden lag; aus dem Baume aber schwang sich ein zwitschernd Vöglein in die Luft.

Seit der Zeit waren Ratharina und ich zwei gute Befellen miteinander; in Balb und Garten, wo bas Mägblein war, ba war auch ich. Darob aber mußte mir gar balb ein Reind erfteben; bas war Rurt von ber Rifch, beffen Bater eine Stunde bavon auf feinem reichen Sofe faß. In Begleitung feines gelahrten Sofmeifters, mit bem Berr Berhardus gern der Unterhaltung pflag, tam er oftmals auf Befuch; und ba er junger war, als Junter Bulf, fo mar er wohl auf mich und Ratharinen angewiesen; insonders aber ichien bas braune Herrentöchterlein ihm zu gefallen. Doch war bas ichier umfonft; fie lachte nur über feine frumme Vogelnase, die ihm, wie bei fast Allen des Geschlechtes unter buschigem Haupthaar zwischen zwo merklich runden Augen faß. Ja, wenn fie feiner nur von fern gewahrte, fo rectte fie wohl ihr Röpfchen vor und rief: Johannes, ber Buhg! ber Buhg! Dann verftecten wir uns hinter ben Scheunen oder rannten wohl auch fpornftreichs in ben Bald binein, ber fich in einem Bogen um die Felder und barnach wieder bicht an die Mauern bes Gartens hinangieht.

Darob, als ber von der Nisch beg inne wurde, kam es oftmals zwischen uns zum Haarrausen, wobei jedoch, da er mehr hitzig benn stark war, der Bortheil meist in meinen Händen blieb.

Als ich, um von Herrn Gerhardus Urlaub zu nehmen, vor meiner Ausfahrt in die Fremde zum letzen Mal, jedoch nur kurze Tage, hier verweilte, war Katharina schon fast wie eine Jungfrau; ihr braunes Haar lag it in einem goldnen Retz gesangen; in ihren Augen, wenn sie die

Wimpern hob, war oft ein spielend Leuchten, das mich schier beklommen machte. Auch war ein alt gebrechlich Fräulein ihr zur Obhut beigegeben, so man im Hause nur "Bas" Ursel" nannte; sie ließ das Kind nicht aus den Augen und ging überall mit einer langen Tricotage neben ihr.

Mls ich fo eines Octobernachmittags im Schatten ber Gartenhecken mit Beiden auf und ab mandelte, tam ein lang aufgeschoffener Befell, mit fpigenbefettem Lebermamms und Feberhut gang à la mode gefleibet, ben Bang zu uns her= auf; und fiehe ba, es war ber Junter Rurt, mein alter Widersacher. Ich merkte allsogleich, daß er noch immer bei feiner ichonen Nachbarin zu Sofe ging; auch, bag insonders bem alten Fraulein folches zu gefallen ichien. Das mar ein "Berr Baron" auf alle Frag' und Antwort; dabei lachte fie höchst obligeant mit einer widrig feinen Stimme und hob Die Nase unmäßig in die Luft; mich aber, wenn ich ja ein Wort bagmifchen gab, nannte fie ftetig "Er" ober furzweg auch "Johannes", worauf ber Junter bann feine runden Mugen einkniff und im Gegentheile that, als fabe er auf mich berab, obichon ich ihn um halben Rovies Länge überragte.

Ich bliefte auf Katharinen; die aber kümmerte sich nicht um mich, sondern ging sittig neben dem Junker, ihm masnierlich Red' und Antwort gebend; den kleinen rothen Mund aber verzog mitunter ein spöttisch stolzes Lächeln, so daß ich dachte: Getröste dich, Johannes; der Herrensohn schnellt iho deine Wage in die Luft! Trohig blied ich zurück und ließ die andern Dreie vor mir gehen. Als aber diese in daß Haus getreten waren und ich davor noch an Herrn Gerhardus' Blumenbeeten stand, darüber brütend, wie ich, gleich wie vormals, mit dem von der Risch ein tüchtig Haarrausen beginnen möchte, kam plöplich Katharina wieder zurückgelausen, riß neben mir eine After von den Beeten

und stüfterte mir zu: Johannes, weißt du was? Der Buhz sieht einem jungen Abler gleich; Bas' Ursel hat's gesagt! Und sort war sie wieder, eh' ich mich's versah. Mir aber war auf einmal all Trop und Born wie weggeblasen. Bastümmerte mich ihund der Herr Baron! Ich lachte hell und fröhlich in den güldnen Tag hinaus; denn bei den übersmüthigen Worten war wieder jenes süße Augenspiel geswesen. Aber diesmal hatte es mir gerad' ins Herz gesleuchtet.

Balb barnach ließ mich Herr Gerhardus auf sein Zimmer rusen; er zeigte mir auf einer Karte noch einmal, wie ich die weite Reise nach Amsterdam zu machen habe, übergab mir Briese an seine Freunde dort und sprach dann lange mit mir, als meines lieben seligen Baters Freund. Denn noch selbigen Abends hatte ich zur Stadt zu gehen, von wo ein Bürger mich auf seinem Wagen mit nach Hamburg nehmen wollte.

Als nun der Tag hinabging, nahm ich Abschied. Unten im Zimmer saß Katharina an einem Stickrahmen; ich mußte der Griechischen Helena gedenken, wie ich sie jüngst in einem Kupserwert gesehen; so schon erschien mir der junge Nacken, den das Mädchen eben über ihre Arbeit neigte. Aber sie war nicht allein; ihr gegenüber saß Bas' Ursel und las laut aus einem französischen Geschichtenbuche. Da ich näher trat, hob sie die Nase nach mir zu: Nun, Johannes, sagte sie, Er will mir wohl Abe sagen! So kann Er auch dem Fräulein gleich seine Reverenze machen! — Da war schon Katharina von ihrer Arbeit aufgestanden; aber, indem sie mir die Hand reichte, traten die Junker Wulf und Kurt mit großem Geräussch ins Zimmer, und sie sagte nur: Lebwohl, Johannes! Und so ging ich fort.

Im Thorhaus brudte ich bem alten Dieterich bie Sand, ber Stab und Rangen ichon für mich bereit hielt; bann

wanderte ich zwischen den Eichbäumen auf die Walbstraße zu. Aber mir war dabei, als könne ich nicht recht fort, als hätt' ich einen Abschied noch zu Gute, und stand oft still und schaute hinter mich. Ich war auch nicht den Richtweg durch die Tannen, sondern, wie von selber, den viel weisteren auf der großen Fahrstraße hingewandert. Aber schon kam vor mir das Abendroth überm Wald herauf, und ich mußte eilen, wenn mich die Nacht nicht überfallen sollte. Abe, Katharina, ade! sagte ich seise und seste rüstig meinen Wanderstab in Gang.

Da. an ber Stelle, wo ber Fußsteig in Die Strafe mundet - in fturmender Freude ftund bas Berg mir ftill ploklich aus dem Tannendunkel mar fie felber ba; mit alübenden Wangen tam fie bergelaufen, fie fprang über ben trodnen Weggraben, daß die Flut bes feibenbraunen Saars bem gulbnen Det entstürzte; und fo fing ich fie in meinen Armen auf. Mit glanzenden Augen, noch mit bem Dbem ringend, schaute sie mich an. 3ch - ich bin ihnen fortgelaufen! ftammelte fie endlich; und bann, ein Badchen in meine Sand brudend, fügte fie leis hingu: Bon mir, 30= hannes! Und bu follft es nicht verachten! Auf einmal aber wurde ihr Gefichtden trube; ber fleine fcwellende Mund wollte noch was reden, aber da brach ein Tränenquell aus ihren Augen, und wehmuthig ihr Roufchen ichuttelnd, riß fie fich haftig los. 3ch fah ihr Rleid im finftern Tannen= fteig verschwinden; bann in der Ferne hort' ich noch die Bweige rauschen, und bann ftand ich allein. Es war fo ftill. die Blätter konnte man fallen hören. Als ich bas Backden aus einander faltete, ba mar's ihr gulbner Bathenpfennig, fo fie mir oft gezeigt hatte; ein Bettlein lag babei, bas las ich nun beim Schein bes Abendrothes. Damit bu nicht in Noth geratheft, ftund barauf geschrieben. - Da ftredt' ich meine Urme in die leere Luft: Abe, Ratharing,

ade, ade! wohl hundertmal rief ich es in den stillen Walb hinein; — und erst mit sinkender Nacht erreichte ich die Stadt.

— — Seitdem waren fast fünf Jahre dahingegangen. — Wie würd' ich heute Alles wiederfinden?

Und schon war ich am Thorhaus und sah drunten im Hof die alten Linden, hinter deren lichtgrünem Laub die beiben Zackengiebel des Herrenhauses iht verborgen lagen. Als ich aber durch den Thorweg gehen wollte, jagten vom Hose her zwei sahlgraue Bullenbeißer mit Stacheshalssbändern gar wild gegen mich heran; sie erhuben ein creschreckliches Geheul, und der eine sprang auf mich und sletschete seine weißen Zähne dicht vor meinem Antlitz. Solch einen Willsommen hatte ich noch niemalen hier empfangen. Da, zu meinem Glück, rief aus den Kammern ober dem Thore eine rauhe, aber mir gar traute Stimme: "Halloh!" rief sie; "Tartar, Türk!" Die Hunde ließen von mir ab, ich hörte es die Stiege herabsommen, und aus der Thür, so unter dem Thorgang war, trat der alte Dieterich.

Als ich ihn anschaute, sah ich wohl, daß ich lang in der Fremde gewesen sei: denn sein Haar war schlohweiß geworden, und seine sonst so lustigen Augen blickten gar matt und betrübsam auf mich hin. Herr Johannes! sagte er endlich und reichte mir seine beiden Hände.

Grüß' ihn Gott, Dieterich! entgegnete ich. Aber seit wann haltet Ihr solche Bluthunde auf dem Hof, die die Gäfte anfallen gleich den Wölfen?

Ja, Herr Johannes, sagte der Alte, die hat der Junker hergebracht.

Ift benn Der babeim?

Der Alte nicte.

Run, fagte ich, die hunde mögen ichon vonnöthen fein; vom Rrieg her ift noch viel verlaufen Bolt guruckgeblieben.

Ach, Herr Johannes! Und ber alte Mann stund immer noch, als wolle er mich nicht zum Hof hinauflassen. Ihr seid in schlimmer Zeit gekommen!

Ich sah ihn an, sagte aber nur: Freilich, Dicterich; aus mancher Fensterhöhlung schaut statt bes Bauern ist ber Wolf heraus; hab' bergleichen auch gesechen; aber es ist ja Frieden worden, und der gute Herr im Schloß wird helsen, seine Hand ist offen.

Mit diesen Worten wollte ich, obschon die Hunde mich wieder anknurreten, auf den Hof hinausgehen; aber der Greis trat mir in den Weg. Herr Johannes, rief er, ehe Ihr weiter gehet, hört mich an! Euer Brieslein ist zwar richtig mit der Königlichen Post von Hamburg kommen; aber den rechten Leser hat es nicht mehr sinden können.

Dieterich! schrie ich. Dieterich!

Ja, ja, Herr Johannes! Hier ift die gute Zeit vorbei; denn unser theurer Herr Gerhardus liegt aufgebahret dort in der Kapellen, und die Gueridons brennen an seinem Sarge. Es wird nun anders werden auf dem Hose; aber — ich bin ein höriger Wann, mir ziemet Schweigen.

Ich wollte fragen: Ist das Fräulein, ist Katharina noch im Hause? Aber das Wort wollte nicht über meine Zunge.

Drüben, in einem hinteren Seitenbau des Herrenhauses war eine kleine Napelle, die aber, wie ich wußte, seit lange nicht benutzt war. Dort also sollte ich Herrn Gerhardus suchen.

Ich frug den alten Hofmann: Ist die Napelle offen? und als er es bejahete, bat ich ihn, die Hunde anzuhalten; dann ging ich über den Hof, wo Niemand mir begegnete; nur einer Grasmücke Singen kam oben aus den Linden= wipfeln. Die Thür zur Napellen war nur angelehnt, und leis und gar beklommen trat ich ein. Da stund der offene Sarg, und die rothe Flamme der Nerzen warf ihr flackernd Licht auf das edle Anklit des geliebten Herrn; die Fremdheit des Todes, so darauf lag, sagte mir, daß er itt eines andern Lands Genosse sei. Indem ich aber neben dem Leichnam zum Gebete hinknieen wollte, erhub sich über den Rand des Sarges mir gegenüber ein junges, blasses Antlit, das aus schwarzen Schleiern sast erschrocken auf mich schaute.

Aber nur, wie ein Hauch verweht, so blidten die braunen Augen herzlich zu mir auf, und es war saft wie ein Freudenrus: D, Johannes, seid Ihr's denn! Uch, Ihr seid zu spät gekommen! Und über dem Sarge hatten unsere Hände sich zum Gruß gesaßt; denn es war Natharina, und sie war so schön geworden, daß hier im Angesicht des Todes ein heißer Puls des Lebens mich durchfuhr. Zwar, das spielende Licht der Augen lag ist zurückgeschrecket in der Tiese; aber aus dem schwarzen Häubchen drängten sich die braunen Löcklein, und der schwellende Mund war um so röther in dem blassen Antlis.

Und fast verwirret auf den Todten schauend, sprach ich: Wohl kam ich in der Hoffnung, an seinem lebenden Bilde ihm mit meiner Kunst zu danken, ihm manche Stunde gegensüber zu sitzen und sein mild und lehrreich Wort zu hören. Laßt mich denn nun die bald vergehenden Züge sestzuhalten suchen.

Und als sie unter Thränen, die über ihre Wangen strömten, stumm zu mir hinüber nickte, setzte ich mich in ein Gestühlte und begann auf einem von den Blättchen, die ich bei mir führte, des Todten Antlit nachzubilden. Aber meine Hand zitterte; ich weiß nicht, ob alleine vor der Majestät des Todes.

Währenddem vernahm ich draußen vom Hofe her eine Stimme, die ich für die des Junker Wulf erkannte, gleich barnach schrie ein Hund wie nach einem Fußtritt oder Peitschenshiebe; und dann ein Lachen und einen Fluch von einer ansbern Stimme, die mir gleicherweise bekannt däuchte.

Als ich auf Ratharinen blicke, sah ich sie mit schier entsetzen Augen nach dem Fenster starren; aber die Stimmen und die Schritte gingen vorüber. Da erhub sie sich, kam an meine Seite und sah zu, wie des Baters Antlit unter meinem Stift entstund. Nicht lange, so kam draußen ein einzelner Schritt zurück; in demselben Augenblick legte Ratharina die Hand auf meine Schulter, und ich fühlte, wie ihr junger Körper bebte.

Sogleich auch wurde die Kapellenthür aufgerissen, und ich erkannte den Junker Wulf, obschon sein sonsten bleiches Angesicht ist roth und aufgedunsen schien.

Was hucht du allfort an dem Sarge! rief er zu der Schwester. Der Junker von der Risch ift da gewesen, uns seine Condolenze zu bezeigen! Du hättest ihm wohl den Trunk kredenzen mögen!

Bugleich hatte er meiner wahrgenommen und bohrete mich mit seinen kleinen Augen an. — Wulf, sagte Natharina, indem sie mit mir zu ihm trat, es ist Johannes, Wulf.

Der Junker sand nicht vonnöthen, mir die Hand zu reichen; er musterte nur mein violenfarben Wamms und meinte: Du trägst da einen bunten Federbalg; man wird bich "Sieur" nun tituliren mussen!

Nennt mich, wie's Euch gefällt! sagte ich, indem wir auf den Hof hinaustraten. Obschon mir dorten, von wo ich komme, das "Herr" vor meinem Namen nicht gesehlet, — Ihr wißt wohl, Eures Vaters Sohn hat großes Recht an mir.

Er sah mich was verwundert an, sagte dann aber nur: Nun wohl, so magst du zeigen, was du für meines Baters Gold erlernet hast; und soll dazu der Lohn für deine Arbeit dir nicht verhalten sein.

Ich meinte, was den Lohn anginge, den hätte ich längst voraus bekommen; da aber der Junker entgegnete, er werd' es halten, wie sich's für einen Edelmann gezieme, so frug ich, was für Arbeit er mir aufzutragen hätte.

Du weißt doch, sagte er und hielt dann inne, indem er scharf auf seine Schwester blickte — wenn eine abelige Tochter das Hans verläßt, so muß ihr Bild darin zurückbleiben.

Ich fühlte, daß bei diesen Worten Katharina, die an meiner Seite ging, gleich einer Taumelnden nach meinem Mantel haschte; aber ich entgegnete ruhig: Der Brauch ist mir bekannt; doch, wie meinet Ihr denn, Junker Wulf?

Ich meine, sagte er hart, als ob er einen Gegenspruch erwarte, daß du das Bildniß der Tochter dieses Hauses malen sollft!

Mich durchfuhr's fast wie ein Schreden; weiß nicht, ob mehr über den Ton oder die Deutung dieser Worte; dachte auch, zu solchem Beginnen sei ist kaum die rechte Zeit.

Da Katharina schwieg, aus ihren Augen aber ein slehentlicher Blick mir zuslog, so antwortete ich: Wenn Eure edle Schwester es mir vergönnen will, so hosse ich Eueres Baters Protection und meines Meisters Lehre keine Schande anzuthun. Näumet mir nur wieder mein Kämmerlein ober dem Thorweg bei dem alten Dieterich, so soll geschehen, was Ihr wünschet.

Der Junker war bas zufrieden und fagte auch feiner Schwester, sie möge einen Imbif für mich richten laffen.

Ich wollte über den Beginn meiner Arbeit noch eine Frage thun; aber ich verstummte wieder, denn über den empfangenen Auftrag war plöglich eine Entzückung in mir aufgestiegen, daß ich fürchtete, sie könne mit jedem Wort hervorbrechen. So war ich auch der zwo grimmen Köter nicht gewahr worden, die dort am Brunnen sich auf den heißen Steinen sonnten. Da wir aber näher kamen, sprangen sie auf und suhren mit offenem Nachen gegen mich, daß Katharina einen Schrei that, der Junker aber einen schrillen Pfiff, worauf sie heulend ihm zu Füßen krochen. Beim Höllenelemente, rief er lachend, zwo tolle Kerle; gilt ihnen gleich, ein Sauschwanz oder Flandrisch Tuch!

Nun, Junker Wulf, — ich konnte der Rede mich nicht wohl enthalten — foll ich noch einmal Gast in Gueres Baters Hause sein, so möget Ihr Guere Thiere bessere

Sitte lehren!

ωŞ.

Er blitte mich mit seinen kleinen Augen an und riß sich ein paarmal in seinen Zwickelbart. Das ist nur so ihr Wilkommsgruß, Sieur Johannes, sagte er dann, indem er sich bücke, um die Bestien zu streicheln. Damit Jedweder wisse, daß ein ander Regiment allhier begonnen; denn — wer mir in die Quere kommt, den hetz' ich in des Teusels Rachen!

Bei den letten Worten, die er heftig ausgestoßen, hatte er sich hoch aufgerichtet; dann pfiff er feinen Hunden und

fchritt über ben Sof bem Thore gu.

Ein Weilchen schaute ich hinterdrein; dann folgte ich Katharinen, die unter dem Lindenschatten stumm und gesenkten Hauptes die Freitreppe zu dem Herrenhaus emporstieg; eben so schweigend gingen wir mitsammen die breiten Stusen in das Oberhaus hinauf, allwo wir in des seligen Herrn Gerhardus Zimmer traten. — Hier war noch Alles, wie ich es vordem gesehen; die goldgeblümten Ledertapeten,

bie Karten an ber Wand, die saubern Pergamentbände auf den Regalen, über dem Arbeitstische der schöne Waldgrund von dem älteren Ruysdael — und dann davor der leere Sessel. Meine Blicke blieben daran haften; gleich wie drunten in der Kapellen der Leib des Entschlafenen, so schien auch dies Gemach mir ist entseelet und, obschon vom Walde draußen der junge Lenz durchs Fenster leuchtete, doch gleichsam von der Stille des Todes wie erfüllet.

Ich hatte auch Natharinen in diesem Augenblicke fast vergessen. Da ich mich umwandte, stand sie schier reglos mitten in dem Zimmer, und ich sah, wie unter den kleinen Händen, die sie darauf gepreßt hielt, ihre Brust in ungestümer Arbeit ging. Nicht wahr, sagte sie leise, hier ist ist Niemand mehr; Niemand, als mein Bruder und seine grimmen Hunde?

Katharina! rief ich; was ist Euch? Was ist das hier in Eueres Vaters Haus?

Was es ist, Johannes? und fast wild ergriff sie meine beiden Hände; und ihre jungen Augen sprühten wie in Born und Schmerz.

Nein, nein; laß erft ben Bater in feiner Gruft zur Ruhe kommen! Aber bann — bu follft mein Bilb ja malen, bu wirft eine Zeit lang hier verweilen — bann, Johannes, hilf mir; um bes Todten willen, hilf mir!

Auf solche Worte, von Mitleid und von Liebe ganz bezwungen, fiel ich vor der Schönen, Süßen nieder und schwur ihr mich und alle meine Kräfte zu. Da lösete sich ein sanster Thränenquell aus ihren Augen, und wir saßen neben einander und sprachen lange zu des Entschlasenen Gedächtniß.

Als wir sodann wieder in das Unterhaus hinabgingen, frug ich auch dem alten Fräulein nach.

O, sagte Katharina, Bas' Ursel? Wollt Ihr sie begrüßen? Ja, die ist auch noch da; sie hat hier unten ihr Gemach; denn die Treppen sind ihr schon längsthin zu beschwerlich.

Wir traten also in ein Stübchen, das gegen den Garten lag, wo auf den Beeten vor den grünen Heckenwänden soseben die Tulpen aus der Erde brachen. Bas' Ursel saß, in der schwarzen Tracht und Krebbhaube nur wie ein schwinzdend Häuschen anzuschauen, in einem hohen Sessel und hatte ein Nonnenspielchen vor sich, daß, wie sie nachmals mir erzählte, der Herr Baron — nach seines Vaters Ableben war er solches ihund wirklich — ihr aus Lübeck zur Berzehrung mitgebracht.

So, sagte sie, da Natharina mich genannt hatte, indeh sie behutsam die helsenbeinern Psiöcklein umeinander steckte, ist Er wieder da, Johannes? — Nein, es geht nicht aus! Oh, c'est un jeu très compliqué!

Dann warf sie die Pflöcklein übereinander und schaute mich an. Si, meinte sie, Er ist gar stattlich angethan; aber weiß Er denn nicht, daß Er in ein Trauerhaus getreten ist?

Ich weiß es, Fräulein, entgegnete ich; aber da ich in das Thor trat, wußte ich es nicht.

Nun, sagte sie und nickte gar begütigend, so eigentlich gehört Er ja auch nicht zur Dienerschaft.

Neber Katharinens blasses Antlitz flog ein Lächeln, wodurch ich mich jeder Antwort wohl enthoben halten mochte. Vielmehr rühmte ich der alten Dame die Anmuth ihres Wohngemaches; denn auch der Ephen von dem Thürmschen, das draußen an der Mauer aufstieg, hatte sich nach dem Fenster hingesponnen und wiegete seine grünen Nanken vor den Scheiben.

Aber Baf' Ursel meinete, ja, wenn nur nicht die Nachtigallen wären, die ist schon wieder anhüben mit ihrer Nachtunruhe; sie könne ohnedem den Schlaf nicht finden; und dann auch sei es schier zu abgelegen; das Gesinde sei von hier aus nicht im Aug' zu halten; im Garten draußen aber passire eben nichts, als etwan, wann der Gärtnerbursche an den Hecken oder Burrabatten pute.

Und damit hatte der Besuch seine Endschaft; denn Katha= rina mahnte, es sei nachgerade an der Zeit, meinen wege= müden Leib zu stärken.

\* \*

Ich war nun in meinem Kämmerchen ober dem Hoften einlogirt, dem alten Dieterich zur sondern Freude; denn am Feierabend saßen wir aut seiner Tragkist', und ließ ich mir, gleichwie in der Knadenzeit, von ihm erzählen. Er rauchte dann wohl eine Pfeise Tabak, welche Sitte durch das Kriegsvolk auch hier in Gang gekommen war, und holte allerlei Geschichten aus den Drangsalen, so sie durch die fremden Truppen auf dem Hof und unten in dem Dorse hatten leiden müssen; einmal aber, da ich seine Rede auf das gute Frölen Katharina gebracht und er erst nicht hatt' ein Ende sinden können, brach er gleichwohl plötzlich ab und schauete mich an.

Wisset Ihr, herr Johannes, sagte er, 's ist grausam Schab', daß Ihr nicht auch ein Wappen habet gleich bem von der Risch da drüben!

Und da solche Rede mir das Blut ins Gesicht jagte, klopfte er mit seiner harten Hand mir auf die Schulter, meinend: Nun, nun, Herr Johannes; 's war ein dummes Wort von mir; wir müssen freilich bleiben, wo uns der Herrgott hingesetzet.

Beiß nicht, ob ich berzeit mit Solchem einverstanden gewesen, frug aber nur, was der von der Risch denn itund für ein Mann geworden.

Der Alte fah mich gar pfiffig an und paffte aus feinem furgen Pfeiflein, als ob bas theure Rraut am Felbrain wüchse. Wollet Ihr's miffen, Berr Johannes? begann er bann. Er gehöret zu benen muntern Junfern, die im Rieler Umschlag ben Bürgersleuten die Anopfe von den Saufern ichießen; Ihr moget glauben, er hat treffliche Bistolen! Muf ber Beigen weiß er nicht fo gut zu fpielen; ba er aber ein luftig Studlein liebt, fo hat er letthin ben Raths= mufitanten, ber überm Solftenthore wohnt, um Mitternacht mit feinem Degen aufgeklopft, ihm auch nicht Beit gelaffen. fich Wamms und Sofen anzuthun. Statt ber Sonnen ftanb aber der Mond am Himmel, es war octavis trium regum und fror Bidelfteine; und hat alfo ber Mufitante, ben Junter mit bem Degen hinter fich, im blanken Bembe vor ihm durch die Gaffen geigen muffen! - - Bollet Ihr Mehr noch miffen, herr Johannes? - Bu Saus bei ihm freuen fich die Bauern, wenn ber Berrgott fie nicht mit Töchtern gesegnet; und bennoch - - aber seit feines Baters Tobe hat er Geld, und unfer Junter, Ihr miffet's wohl, hat ichon borber bon feinem Erbe aufgezehrt.

Ich wußte freilich nun genug; auch hatte ber alte Dieterich schon mit seinem Spruche: Aber ich bin nur ein höriger Mann, seiner Rebe Schluß gemacht.

Mit meinem Malgeräth war auch meine Aleidung aus der Stadt gekommen, wo ich im goldenen Löwen Alles abegelegt, so daß ich anişt, wie es sich ziemte, in dunkler Tracht einherging. Die Tagesstunden aber wandte ich zunächst in meinen Nutzen. Nämlich, es befand sich oben im Herrenhause neben des seligen Herrn Gemach ein Saal, räumlich und hoch, dessen Wände fast völlig von lebense

Reuer Novellenschat. Bb. XVIII.

großen Bilbern verhängt waren, fo daß nur noch neben bem Ramin ein Blat zu zweien offen ftund. Es waren das die Boreltern des herrn Gerhardus, meift ernft und ficher blidende Manner und Frauen, mit einem Untlig, bem man wohl vertrauen konnte; er felbsten in fraftigem Mannes= alter und Ratharinens frühverftorbene Mutter machten bann ben Schluß. Die beiden letten Bilber maren gar trefflich pon unferem Landsmanne, bem Giberftebter Beorg Dvens, in feiner fraftigen Urt gemalet; und ich fuchte nun mit meinem Binfel die Buge meines edlen Befcuters nachauichaffen: zwar in berjungtem Magftab und nur mir felber jum Benigen; boch hat es fpater ju einem größeren Bilbnig mir gebienet, bas noch itt hier in meiner einsamen Rammer bie theuerste Befellichaft meines Alters ift. Das Bilbnig feiner Tochter aber lebt mit mir in meinem Innern.

Oft, wenn ich die Balette hingelegt, ftand ich noch lange bor ben ichonen Bilbern. Ratharinens Untlit fand ich in bem ber beiben Eltern wieber; bes Baters Stirn, ber Mutter Liebreig um die Lippen; wo aber mar hier ber harte Mundwinkel, das kleine Auge des Junker Bulf? -Das mußte tiefer aus ber Bergangenheit heraufgetommen fein! Langfam ging ich bie Reih' ber alteren Bildniffe ent= lang, bis über hundert Jahre weit hinab. Und fiehe, ba hing im ichwarzen, bon ben Burmern ichon gerfreffenen Holgrahmen ein Bilb, bor bem ich ichon als Anabe, als ob's mich hielte, stillgestanden mar. Es ftellte eine Ebelfrau von etwa vierzig Jahren vor; die fleinen grauen Augen faben falt und ftechend aus bem harten Antlit, bas nur gur Salfte zwifchen dem weißen Rinntuch und ber Schleierhaube fichtbar wurde. Gin leifer Schauer überfuhr mich vor ber fo lang icon beimgegangenen Geele; und ich fproch zu mir: Dier, Diefe ift's! Bie rathfelhafte Bege geht die Natur! Ein saeculum und drüber rinnt es heimlich wie unter einer Dede im Blute ber Geschlechter fort; dann, längst vergessen, taucht es plötlich wieder auf, den Lebenden zum Unheil. Nicht vor dem Sohn des edlen Gerhardus; vor Dieser hier und ihres Blutes nachgeborenem Sprößling soll ich Katharinen schützen. Und wieder trat ich vor die beiden jüngsten Bilder, an denen mein Gemüthe sich erquickte.

So weilte ich berzeit in bem stillen Saale, wo um mich nur die Sonnenstäublein spielten, unter den Schatten ber Gewesenen.

Ratharinen sah ich nur beim Mittagstische, das alte Fräulein und den Junker Bulf zur Seiten; aber wosern Bas' Ursel nicht in ihren hohen Tönen redete, so war es stets ein stumm und betrübsam Mahl, so daß mir oft der Bissen im Munde quoll. Richt die Trauer um den Abgeschiedenen war deß Ursach, sondern es lag zwischen Bruder und Schwester, als sei das Tischtuch durchgeschnitten zwischen ihnen. Katharina, nachdem sie fast die Speisen nicht besrührt, entsernte sich allzeit bald, mich kaum nur mit den Augen grüßend; der Junker aber, wenn ihm die Laune stund, suchte mich dann beim Trunke sestzuhalten; hatte mich also hiegegen und, so ich nicht hinaus wollte über mein gestecktes Maß, überdem wider allerart Flosculn zu wehren, welche gegen mich gespiset wurden.

Inzwischen, nachdem der Sarg schon mehrere Tage geschlossen gewesen, geschahe die Beisetzung des Herrn Gershardus drunten in der Kirche des Dorfes, allwo das Erbsbegräbniß ist, und wo itt seine Gebeine bei denen seiner Boreltern ruhen, mit denen der Höchste ihnen dereinst eine fröhliche Urständ wolle bescheren!

Es waren aber zu solcher Trauerfestlichkeit zwar mancherlei Leute aus der Stadt und von ben umliegenden Gütern gekommen; von Angehörigen aber fast wenige und auch diese nur entfernte, maßen der Junker Bulf der Lette seines Stammes war und bes Herrn Gerhardus Chgemahl nicht hiesigen Geschlechts gewesen; darum es auch geschahe, daß in ber Kürze Alle wieder abgezogen sind.

Der Junker brängte nun selbst, daß ich mein ausgetragen Werk begönne, wozu ich droben in dem Vildersaale an einem nach Norden zu belegenen Fenster mir schon den Plat erwählt hatte. Zwar kam Bas' Ursel, die wegen ihrer Gicht die Treppen nicht hinauf konnte, und meinete, es möge am Besten in ihrer Stuben oder im Gemach daran geschehen, so sei es uns beiderseits zur Unterhaltung; ich aber, solcher Gevatterschaft gar gern entrathend, hatte an der dortigen Westsenne einen rechten Malergrund dagegen und konnte alles Reden ihr nicht nützen. Vielmehr war ich am andern Morgen schon dabei, die Nebensenster des Saales zu vershängen und die hohe Staffelei zu stellen, so ich mit Hülfe Dieterich's mir selber in den letzten Tagen angesertigt hatte.

Als ich eben ben Blendrahmen mit der Leinewand darauf gelegt, öffnete sich die Thür aus Herrn Gerhardus? Zimmer, und Katharina trat herein. — Aus was für Ursach' wäre schwer zu sagen; aber ich empfand, daß wir uns diese mal sast erschrocken gegenüberstanden; aus der schwarzen Reidung, die sie nicht abgeleget, schante das junge Antlit in gar süßer Verwirrung zu mir auf.

Ratharina, sagte ich, Ihr wisset, ich foll Euer Bildniff malen; duldet Ihr's auch gern?

Da zog ein Schleier über ihre braunen Angensterne, und fie sagte leise: Warum doch fragt Ihr so, Johannes?

Wie ein Than des Glückes fant es in mein Herz. Nein nein, Katharina! Aber fagt, was ist, worin kann ich Euch dienen? — Setzet Euch, damit wir nicht so mußig überrascht werden, und dann sprecht! Oder vielmehr, ich weiß es schon, Ihr braucht mir's nicht zu sagen!

Aber sie setzte sich nicht, sie trat zu mir heran. Denket Ihr noch, Johannes, wie Ihr einst den Buhz mit Euerem Bogen niederschosset? Das thut diesmal nicht noth, obschon er wieder ob dem Neste lauert; denn ich bin kein Böglein, das sich von ihm zerreißen läßt. Aber, Johannes, — ich habe einen Blutsfreund! — Hilf mir wider den!

Ihr meinet Gueren Bruder, Ratharina!

Ich habe keinen andern. — Dem Manne, ben ich hasse, will er mich zum Beibe geben! Während unseres Baters langem Siechbett habe ich den schändlichen Kampf mit ihm gestritten, und erst an seinem Sarg hab' ich's ihm abgetrott, daß ich in Ruhe um den Bater trauern mag; aber ich weiß, auch das wird er nicht halten.

Ich gedachte eines Stiftsfräuleins zu Preet, Herrn Gerhardus' einzigen Geschwisters, und meinete, ob Die nicht um Schut, und Buflucht anzugehen sei.

Ratharina nickte. Wollt Ihr mein Boote sein, Joshannes? — Geschrieben hab' ich ihr schon, aber in Wulf's Hände kam die Antwort, und auch ersahren habe ich sie nicht; nur die ausbrechende Buth meines Bruders, die selbst das Ohr des Sterbenden erfüllet hätte, wenn es noch offen gewesen wäre für den Schall der Welt; aber der gnädige Gott hatte das geliebte Haupt schon mit dem letzten Erdenschlummer zugedeckt.

Katharina hatte sich nun doch auf meine Bitte mir gegenüber gesetzt, und ich begann die Umrisse auf die Leinewand zu zeichnen. So kamen wir zu ruhiger Berathung; und da ich, wenn die Arbeit weiter vorgeschritten war, nach Hamburg mußte, um bei dem Holzschnitzer einen Rahmen zu bestellen, so stelleten wir sest, daß ich alsdann den Umweg über Preetz nähme und also meine Botschaft ausrichtete. Zunächst jedoch sei emzig an dem Wert zu sördern.

Dis zed by Google

Es ift gar oft ein feltsam Widerspiel im Menschen= Der Junter mußte es ichon miffen, daß ich gu feiner Schwester ftand; gleichwohl - hieß nun fein Stolz ihn mich gering ju schäten ober glaubte er mit feiner erften Drohung mich genng geschrecket - was ich besorgte, traf nicht ein; Katharina und ich waren am ersten wie an ben andern Tagen von ihm ungestöret. Einmal zwar fam er und ichalt mit Ratharinen wegen ihrer Trauerfleidung, marf aber dann die Thur hinter fich, und wir hörten ihn bald auf dem Sofe ein Reiterstücklein pfeifen. Ein andermal noch hatte er ben bon ber Rifch an feiner Seite. Da Ratha= rina eine heftige Bewegung machte, bat ich fie leis, auf ihrem Blat zu bleiben, und malte ruhig weiter. Geit bem Begrabniftage, wo ich einen fremben Gruß mit ihm ge tauschet, hatte ber Junter Rurt sich auf dem Sofe nicht gezeigt; nun trat er naher und beschauete bas Bilb und redete gar ichone Worte, meinte aber auch, weghalb bas Fraulein fich fo fehr vermummet und nicht vielmehr ihr feidig haar in feinen Locken auf ben Nacken habe mallen laffen; wie es von einem Engelländifchen Boeten fo trefflich ausgedrücket worden, ruchwarts ben Winden leichte Ruffe werfend? Ratharina aber, die bisher geschwiegen, wies auf Berrn Berhardus' Bild und fagte: Ihr wiffet wohl nicht mehr, daß das mein Bater mar!

Was Junter Kurt hierauf entgegnete, ift mir nicht mehr erinnerlich; meine Person aber schien ihm ganz nicht gegenwärtig oder doch nur gleich einer Maschine, wodurch ein Bild sich auf die Leinewand malte. Bon letzterem begann er über meinen Kopf hin dies und jenes noch zu reden; da aber Katharina nicht mehr Antwort gab, so nahm er alsbald seinen Urland, der Dame angenehme Kurzweil wünschend.

Bei diesem Wort jedennoch sah ich aus seinen Augen einen raschen Blick gleich einer Messerspitzen nach mir zücken.

Bir hatten nun weitere Störniß nicht zu leiben, und mit ber Jahreszeit rudte auch die Arbeit vor. Schon ftand auf ben Baldkoppeln braußen ber Roggen in filbergrauem Blubit und unten im Garten brachen ichon bie Rofen auf: wir beide aber - ich mag es heut wohl niederschreiben wir hatten igund die Beit gern ftille fteben laffen; an meine Botenreise magten, auch nur mit einem Bortlein, weder fie noch ich zu rühren. Bas wir gefprochen, mußte ich taum ju fagen; nur daß ich von meinem Leben in der Fremde ihr erzählte, und wie ich immer heimgebacht; auch daß ihr gulbener Bfennig mich in Krantheit einst vor Roth bewahrt. wie fie in ihrem Rinderhergen es damals fürgeforget, und wie ich später bann geftrebt und mich geangftet, bis ich bas Rleinob aus dem Leibhaus mir gurudaewonnen hatte. Dann lächelte fie glücklich; und babei blühcte aus dem dunkeln Grund bes Bildes immer fuger bas holde Antlig auf; mir ichien's, als fei es kaum mein eigenes Werk. - Mitunter war's, als schaue mich etwas heiß aus ihren Augen an; boch wollte ich es bann faffen, fo floh es ichen gurud; und dennoch floß es durch ben Binfel heimlich auf die Leine= wand, fo daß mir felber taum bewußt, ein finnberückend Bild entstand, wie nie guvor und nie nachher ein folches aus meiner Sand gegangen ift. - - Und endlich war's boch an der Beit und festgefetet, am andern Morgen follte ich meine Reise antreten.

Als Natharina mir den Brief an ihre Base eingehäns digt hatte, saß sie noch einmal mir genüber. Es wurde heute mit Worten nicht gespielt; wir sprachen ernst und sorgenvoll mitsammen; indessen seize ich noch hie und da den Pinsel an, mitunter meine Blicke auf die schweigende Gefellschaft an den Banden werfend, beren ich in Ratharinens Gegenwart sonst kaum gedacht hatte.

Da, unter dem Malen, fiel mein Auge auch auf jenes alte Frauenbildniß, das mir zur Seite hing und aus den weißen Schleiertüchern die stechend grauen Augen auf mich gerichtet hielt. Mich fröstelte, ich hätte nahezu den Stuhl verrückt.

Aber Katharinens füße Stimme brang mir in das Ohr: Ihr seid ja sast erbleichet; was flog Euch übers Herz, Johannes?

Ich zeigte mit bem Pinfel auf das Bilb. Kennet Ihr Die, Katharine? Diefe Augen haben hier all die Tage auf uns hingesehen.

Die da? — Bor Der hab' ich schon als Kind eine Furcht gehabt, und gar bei Tage bin ich oft wie blind hier durchgelausen. Es ist die Gemahlin eines früheren Gerhardus; vor weit über hundert Jahren hat sie hier gehauset.

Sie gleicht nicht Eurer schönen Mutter, entgegnete ich; bies Antlit hat wohl vermocht einer jeden Bitte nein zu fagen.

Ratharina sah gar ernst zu mir herüber. So heißt's auch, sagte sie; sie soll ihr einzig Kind verstuchet haben; am andern Morgen aber hat man das blasse Fräulein aus einem Gartenteich gezogen, ber nachmals zugedämmet ist. Hinter den Heden, dem Walbe zu, soll es gewesen sein.

Ich weiß, Katharina; es wachsen heut noch Schachtels halm und Binfen aus bem Boben.

Wisset Ihr benn auch, Johannes, daß Eine unseres Geschlechtes sich noch immer zeigen foll, sobald bem Hause Unheil broht? Man sieht sie erst hier an ben Fenstern gleiten, dann braußen in bem Gartensumpf verschwinden.

Ohnwillens wandten meine Augen fich wieder auf die

unbeweglichen des Bilbes. Und weßhalb, fragte ich, verssluchete fie ihr Kind?

Befhalb? — Katharina zögerte ein Beilchen und blidte mich fast verwirret an mit allen ihren Liebreiz. Ich glaub', sie wollte den Better ihrer Mutter nicht zum Ehgemahl.

Bar's benn ein gar fo übler Mann?

Ein Blick fast wie ein Flehen slog zu mir herüber, und tieses Rosenroth bedeckte ihr Antlig. Ich weiß nicht, sagte sie beklommen; und leiser, daß ich's kaum vernehmen mochte, setzte sie hinzu: Es heißt, sie hab' einen Andern lieb gehabt; ber war nicht ihres Standes.

Ich hatte den Pinfel sinken lassen; denn sie saß vor mir mit gesenkten Blicken; wenn nicht die kleine Hand sich leis aus ihrem Schooße auf ihr Herz geleget, so wäre sie selber wie ein leblos Bild gewesen.

So hold es war, ich sprach doch endlich: So kann ich ja nicht malen; wollet Ihr mich nicht ansehen, Ratharina?

Und als sie nun die Wimpern von den braunen Augensternen hob, da war kein Hehlens mehr; heiß und offen ging der Strahl zu meinem Herzen. Katharina! Ich war aufgesprungen. Hätte jene Frau auch dich verslucht?

Sie athmete tief auf. Auch mich, Johannes! — Da lag ihr Haupt an meiner Brust, und fest umschlossen stunden wir vor dem Bild der Ahnfrau, die kalt und seindlich auf uns niederschauete.

Aber Katharina zog mich leise fort. Laß uns nicht tropen, mein Johannes! sagte sie. — Mit Selbigem hörte ich im Treppenhause ein Geräusch, und war es, als wenn etwas mit dreien Beinen sich mühselig die Stiegen herausarbeitete. Als Katharina und ich uns deßhalb wieder an unsern Play gesetzet und ich Pinsel und Palette zur Hand genommen hatte, öffnete sich die Thür, und Bas' Ursel, die wir wohl zuletzt erwartet hätten, kam an ihrem Stock hereins

gehustet. Ich höre, sagte sie, Er will nach Hamburg, um ben Rahmen zu besorgen: da muß ich mir nachgerade doch sein Werk beschauen!

Es ist wohl männiglich bekannt, daß alte Jungfrauen in Liebessachen die allerseinsten Sinne haben und so der jungen Welt gar oft Bedraug und Trübsal bringen. Als Bas' Ursel auf Katharinens Bild, das sie dislang noch nicht gesehen, kaum einen Blick geworsen hatte, zuckte sie gar stolz empor mit ihrem runzeligen Angesicht und frug mich allsogleich: Hat denn das Fräulein Ihn so angesehen, als wie sie da im Vilde siget?

Ich entgegnete, es sei ja eben die Aunst der edlen Malerei, nicht bloß die Abschrift des Gesichts zu geben. Aber schon mußte an unsern Angen oder Wangen ihr Sondersliches aufgesallen sein; denn ihre Blicke gingen spürend hin und wieder: Die Arbeit ist wohl bald am Ende? sagte sie dann mit ihrer höchsten Stimme. Deine Augen haben franken Glanz, Katharina; das lange Sipen hat dir nicht wohl gedienet.

Ich entgegnete, bas Bild fei balb vollendet, nur an bem Gewande sei noch hie und ba zu schaffen.

Nun, da braucht Er wohl des Fräuleins Gegenwart nicht mehr dazu! — Komm, Natharina, dein Arm ist besser, als der dunime Steden hier!

Und so mußt' ich von der dürren Alten meines Herzens holdselig Kleinod mir entführen sehen, da ich es eben mir gewonnen glaubte; kaum daß die braunen Augen mir noch einen stummen Abschied senden kounten.

Am andern Morgen, am Montage vor Johannis, trat ich meine Reisc an. Auf einem Gaule, den Dieterich mir besorgt hatte, trabte ich in der Frühe aus dem Thorweg; als ich durch die Tannen ritt, brach einer von des Junkers Hunden herfür und suhr meinem Thiere nach den Flechsen, wann schon selbiges aus ihrem eigenen Stalle war; aber der oben im Sattel saß, schien ihnen allzeit noch versdächtig. Kamen gleichwohl ohne Blessur devon, ich und der Gaul, und langten Abends bei guter Zeit in Hamburg an. Am andern Bormittage machte ich mich auf und sand auch bald einen Schniber, so der Bilderleisten viele fertig hatte, daß man sie nur zusammenzustellen und in den Ecken die Zierrathen darauf zu thun brauchte. Wurden also hansdelseinig, und versprach der Meister, mir das Alles wohlsverpacket nachzusenden.

Nun war zwar in der berühmten Stadt vor einen Neusbegierigen gar Vicles zu beschauen: so in der Schiffers Gesclischaft des Seeräubers Störtebeker silberner Becher, welcher das zweite Wahrzeichen der Stadt genennet wird, und ohne den gesehen zu haben, wie es in einem Buche heißet, Niemand sagen dürse, daß er in Hamburg sei gewesen; sodann auch der Wundersisch mit eines Ablers richstigen Krallen und Flüchten, so eben um diese Zeit in der Elbe war gesangen worden, und den die Hamburger, wie ich nachmalen hörete, auf einen Seesieg wider die türkischen Piraten deuteten; allein, obschon ein rechter Neisender solcherlei Seltsamkeiten nicht vorbeigehen soll, so war doch mein Gemüthe. beides, von Sorge und von Herzensssehnen allzusehr beschwert. Derohalben, nachdem ich bei einem Kauscherrn noch meinen Wechsel umgesetzt und in meiner

Nachtherberg Richtigkeit getroffen hatte, bestieg ich um Mittage wieder meinen Gaul und hatte alsobald allen Lärmen bes großen Hamburg hinter mir.

Am Nachmittage barnach langete ich in Preet an, melsete mich im Stifte bei ber hochwürdigen Dame und wurde auch alsbald vorgelassen. Ich erkannte in ihrer stattlichen Person sogleich die Schwester meines theueren seligen Hern Gerhardus; nur, wie es sich an unverehelichten Frauen ofts mals zeiget, waren die Züge des Antlitzes gleichwohl strenger, als die des Bruders. Ich hatte, selbst nachdem ich Kathasrinens Schreiben überreicht, ein lang und hart Examen zu bestehen; dann aber verhieß sie ihren Beistand und setze sich zu ihrem Schreibgeräthe, indeß die Magd mich in ein ander Zimmer sühren mußte, allwo man mich gar wohl bewirthete.

Es war schon spät am Nachmittage, da ich wieder fortritt; doch rechnete ich, obschon mein Gaul die vielen Meilen
hinter uns bereits verspürte, noch gegen Mitternacht beim
alten Dieterich anzuklopfen. — Das Schreiben, das die alte
Dame mir für Natharinen mitgegeben, trug ich wohlverwahret in einem Ledertäschlein unterm Wammse auf der
Brust. So ritt ich fürbaß in die aufsteigende Dämmerung
hinein, gar bald an sie, die Eine, nur gedenkend und
immer wieder mein Herz mit neuen lieblichen Gedanken
ftärkend.

Es war aber eine lauwarme Juninacht; von den duntelen Feldern erhub sich der Ruch der Wiesenblumen, ans den Knicken dustete das Geißblatt; in Lust und Laub schwebte ungesehen das kleine Nachtgezieser, oder flog auch wohl surrend meinem schaubenden Gaule an die Nüstern; droben aber an der blauschwarzen ungeheueren Himmelsglocke über mir strahlte im Südost das Sternenbild des Schwanes in seiner underührten Herrlichkeit. Da ich endlich wieder auf Herrn Gerkardus' Grund und Boden war, resolvirte ich mich sofort, noch nach dem Dorfe hinüberzureiten, welches seitwärts von der Fahrstraßen hinterm Balb belegen ist. Denn ich gedachte, daß der Krüger Hans Ottsen einen paßlichen Handwagen habe; mit dem sollte er morgen einen Boten in die Stadt schieden, um die Hamburger Kiste für mich abzuholen; ich aber wollte nur an sein Kammersenster klopfen, um ihm solches zu bestellen.

Alfo ritt ich am Waldesrande hin, die Augen fast verwirret von den grünslichen Johannissünkthen, die mit ihren spielerischen Lichtern mich hier umslogen. Und schon ragte groß und sinster die Kirche vor mir auf, in deren Wauern-Herr Gerhardus bei den Steinen ruhte; ich hörte, wie im Thurm so eben der Hammer ausholte, und von den Glocken scholl die Mitternacht ins Dorf hinunter. Aber sie schlasen Alle; sprach ich bei mir selber, die Todten in der Kirchen oder unter dem hohen Sternenhimmel hieneben auf dem Kirchhof, die Lebenden noch unter den niedern Dächern, die dort stumm und dunkel vor dir liegen. So ritt ich weiter. Als ich jedoch an den Teich kam, von wo aus man Hans Ottsens Krug gewahren kann, sahe ich von dorten einen dunstigen Lichtschein auf den Weg hinausbrechen, und Fiedeln und Klarinetten schallten mir entgegen.

Da ich gleichwohl mit dem Wirthe reden wollte, so ritt ich herzu und brachte meinen Gaul im Stalle unter. Als ich danach auf die Tenne trat, war es gedrangvoll von Menschen, Männern und Weibern, und ein Geschrei und wüst Getreibe, wie ich solches, auch beim Tanz, in früheren Jahren nicht vermerket. Der Schein der Unschlittkerzen, so unter einem Balken auf einem Kreuzholz schwebten, hob manch bärtig und verhauen Untlitz aus dem Dunkel, dem man lieber nicht allein im Walb begegnet wäre. — Aber

nicht nur Strolche und Bauernbursche schienen hier sich zu vergnügen; bei den Musikanten, die drüben vor der Döns auf ihren Tonnen saßen, stund der Junker von der Risch; er hatte seinen Mantel über den einen Arm, an dem andern hing ihm eine derbe Dirne. Aber das Stücklein schien ihm nicht zu gefallen; denn er riß dem Fiedler seine Geigen aus den Händen, warf eine Hand voll Münzen auf seine Tonne und verlangte, daß sie ihm den neumodischen Zweitritt aufspielen sollten. Als dann die Musikanten ihm gar rasch gehorchten und wie toll die neue Weise klingen ließen, schrie er nach Plat und schwang sich in den dichten Haufen; und die Bauernburschen glotzten darauf hin, wie ihm die Dirn' im Arme lag, gleich einer Tauben vor dem Geier.

Ich aber wandte mich ab und trat hinten in die Stube, um mit dem Wirth zu reden. Da faß der Junker Wulf beim Kruge Wein und hatte den alten Ottsen neben sich, welchen er mit allerhand Spässen in Bedrängniß brachte; so drohete er, ihm seinen Zins zu steigern, und schüttelte sich vor Lachen, wenn der geängstete Mann gar jämmerlich um Gnad' und Nachsicht supplicirte. — Da er mich gewahr worden, ließ er nicht ab, dis ich selb dritt mich an den Tisch gesetzt; frug nach meiner Reise und ob ich in Hamburg mich auch wohl vergnüget; ich aber antwortete nur, ich fäme eben den dort zurück, und werde der Rahmen in Kürze in der Stadt eintressen, von wo Hans Ottsen ihn mit seinem Hand-wäglein leichtlich möge holen lassen.

Indeß ich mit Letzterem solches nun verhandelte, kam auch der von der Risch hereingestürmt und schrie dem Wirthe zu, ihm einen kühlen Trunk zu schaffen. Der Junker Wussaber, dem bereits die Zunge schwer im Munde wühlte, saßte ihn am Arm und riß ihn auf den leeren Stuhl hersnieder.

Mun, Rurt! rief er. Bift bu noch nicht fatt von beinen

Dirnen! Was soll die Natharina dazu sagen? Nomm, machen wir alamode ein ehrbar bazard mitsammen! Dabei hatte er ein Kartenspiel unterm Wamms hervorgezogen. Allons donc! — Dix et dame! — dame et valet!

Ich stand noch und sah dem Spiele zu, so dermalen eben Mode worden; nur wünschend, daß die Nacht vergehen und der Morgen kommen möchte. — Der Trunkene schien aber diesemal des Nüchternen llebermann; dem von der Risch schlug nach einander jede Karte sehl.

Trofte dich, Rurt! fagte der Junter Bulf, indeß er schmunzelnd die Speciesthaler auf einen Haufen scharte:

. Glud in der Lieb' Und Glud im Spiel, Bebent, für Ginen Ift's zuviel!

Laß den Maler dir hier von deiner schönen Braut ersjählen! Der weiß sie auswendig; da kriegst du's nach der Kunst zu wissen.

Dem Andern, wie mir am besten kund war, mochte aber noch nicht viel von Liebesglück bewußt sein; denn er schlug sluchend auf den Tisch und sah gar grimmig auf mich her.

Ei, du bist eisersüchtig, Kurt! sagte ber Junker Bulf vergnüglich, als ob er jedes Wort auf seiner schweren Zunge schmede; aber getröste bich; ber Rahmen ist schon fertig zu dem Bilde; dein Freund, der Maler, kommt eben erst von Hamburg.

Bei diesem Worte sahe ich den von der Rijch aufzucken gleich einem Spürhund bei der Witterung. Bon Hamburg heut? — So muß er Fausti Mantel sich bedienet haben; denn mein Reitknecht sah ihn heut zu Mittag noch in Preet! Im Stift, bei beiner Base ist er auf Besuch gewesen.

Meine Hand fuhr unversehens nach der Brust, wo ich das Täschlein mit dem Brief verwahret hatte; denn die trunkenen Augen des Junkers Bulf lagen auf mir; und war mir's nicht anders, als sähe er damit mein ganz Geheimniß offen vor sich liegen. Es währete auch nicht lange, so flogen die Karten klatschend auf den Tisch. Oho! schrie er. Im Stift, bei meiner Base! Du treibst wohl gar doppelt Handwerk, Bursch! Wer hat dich auf den Botengang gesschickt?

Ihr nicht, Junker Wulf! entgegnete ich; und das muß Euch genug sein! — Ich wollt' nach meinem Degen greifen; aber er war nicht da; fiel mir auch bei nun, daß ich ihn an den Sattelknopf gehänget, da ich vorhin den Gaul zu Stall brachte.

Und schon schrie der Junker wieder zu seinem jüngeren Kumpan: Reiß ihm das Wamms auf, Kurt! Es gilt den blanken Haufen hier, du findest eine saubere Briefschaft, die du ungern möchtst bestellet sehn!

Im selbigen Augenblick fühlte ich auch schon die Hände des von der Risch an meinem Leibe, und ein wüthend Ringen zwischen uns begann. Ich fühlte wohl, daß ich so leicht, wie in der Bubenzeit, ihm nicht mehr über würde; da aber fügte es sich zu meinem Glücke, daß ich ihm beide Handgelenke packte, und er also wie gefesselt vor mir stund. Es hatte keiner von uns ein Wort dabei verlauten lassen; als wir uns aber izund in die Augen sahen, da wußte Jeder wohl, daß er's mit seinem Todtseind vor sich habe.

Solches schien auch der Junker Wulf zu meinen; er strebte von seinem Stuhl empor, als wolle er dem von der Nisch zu Hülfe kommen; mochte aber zu viel des Weins genossen haben, denn er taumelte auf seinen Platz zurück. Da schrie er, so laut seine lallende Jung es noch vermochte: He, Tartar, Türk! Und ich

wußte nun, daß die zwo grimmen Köter, so ich vorhin auf der Tenne an dem Ausschank hatte lungern sehen, mir an die nackte Kehle springen sollten. Schon hörete ich sie durch das Getümmel der Tanzenden daher schnaufen, da riß ich mit einem Rucke jählings meinen Feind zu Boden, sprang dann durch eine Seitenthür aus dem Zimmer, die ich schmetzternd hinter mir zuwars, und gewann also das Freie.

Und um mich her war plöglich wieder die stille Nacht und Mond= und Sternenschimmer. In den Stall zu meinem Gaul wagt' ich nicht erst zu gehen, sondern sprang slugs- über einen Ball und lief über das Feld dem Balde zu. Da ich ihn bald erreichet, suchte ich die Richtung nach dem Herrenhose einzuhalten; denn es zieht sich die Holzung dis hart zur Gartenmauer. Zwar war die Helle der Himmels= lichter hier durch das Laub der Bäume ausgeschlossen; aber meine Augen wurden der Dunkelheit gar bald gewohnt, und da ich das Täschlein sicher unter meinem Bammse sühlte, so tappte ich rüftig vorwärts; denn ich gedachte den Rest der Nacht noch einmal in meiner Kammer auszuruhen, dann aber mit dem alten Dieterich zu berathen, was allsort geschehen solle; maßen ich wohl sahe, daß meines Bleidens bier nicht fürder sei.

Bisweilen stund ich auch und horchte; aber ich mochte bei meinem Abgang hinter mir die Thür ins Schloß geworfen und so einen guten Borsprung mir gewonnen haben: von den Hunden war fein Laut vernehmbar. Wohl aber, da ich eben auß dem Schatten auf eine vom Wond erhellte Lichtung trat, hörte ich nicht gar fern die Nachtigallen schlagen; und von wo ich ihren Schall hörte, dahin richtete ich meine Schritte; denn mir war bewußt, sie hatten hier herum nur in den Hecken des Herrengartens ihre Nester; erkannte nun auch, wo ich mich besand, und daß ich dis zum Hose nicht gar weit mehr hatte.

Bing alfo bem lieblichen Schallen nach, bas immer beller bor mir aus bem Duntel brang. Da ploglich fchlug mas Anderes an mein Dhr, das jählings näher fam und mir bas Blut erstarren machte. Nicht zweifeln konnt' ich mehr, die Sunde brachen durch das Unterholz; fie hielten fest auf meiner Spur, und ichon hörte ich beutlich hinter mir ihr Schnaufen und ihre gewaltigen Gate in bem durren Laub tes Balbbodens. Aber Gott gab mir feinen gnädigen Schut; aus bem Schatten ber Bäume fturzte ich gegen bie Gartenmauer, und an eines Fliederbaums Beafte ichmang ich mich hinüber. - Da fangen hier im Garten immer noch die Nachtigallen; die Buchenheden warfen tiefe Schatten. In folder Mondnacht war ich einft vor meiner Ausfahrt in die Welt mit herrn Berhardus hier gewandelt. Sieh bir's noch einmal an, Johannes! hatte bermalen er gefprochen; es fonnt' gefchehen, daß du bei beiner Beimtehr mich nicht babeim mehr fandest, und bag alsbann ein Billtomm nicht für bich am Thor gefchrieben ftunde; - ich aber möcht' nicht, bag bu biefe Stätte bier vergageft.

Das stog mir ihund durch den Sinn, und ich mußte bitter lachen; denn nun war ich hier als ein gehehes Wilb; und schon hörte ich die Hunde des Junker Wulf gar grimmig draußen an der Gartenmauer rennen. Selbige aber war, wie ich noch Tags zudor gesehen, nicht überall so hoch, daß nicht das wüthige Gethier hinüber konnte; und rings im Garten war kein Baum, nichts als die dichten Hecken und drüben gegen das Haus die Blumenbeete des seligen Herrn. Da, als eben das Bellen der Humenbeete des seligen Herrn. Da, als eben das Bellen der Humenbeete dien Triumphgeheuse innerhalb der Gartenmauer scholl, ersahe ich in meiner Noth den alten Spheubaum, der sich mit starkem Stamme an dem Thurm hinausreckt; und da dann die Hunde aus den Hecken auf den mondhellen Plat hinausraseten, war ich schon hoch genug, daß sie mit ihrem Anspringen mich nicht mehr fassen

fonnten; nur meinen Mantel, fo mir von der Schulter gesglitten war, hatten fie mit ihren Zähnen herabgeriffen.

Ich aber, also angeklammert und fürchtend, es werde das nach oben schwächere Geäste mich auf die Dauer nicht ertragen, blickte suchend um mich, ob ich nicht irgend bessern Halt gewinnen möchte; aber es war nichts zu sehen, als die dunklen Epheublätter um mich her. — Da, in solcher Noth, hörte ich über mir ein Fenster öffnen, und eine Stimme scholl zu mir herad — möcht' ich sie wieder hören, wenn du, mein Gott, mich bald nun rusen läßt aus diesem Erdensthal! Johannes! rief sie; seis, doch deutlich hörte ich meinen Namen, und ich kletterte höher an dem immer schwächeren Gezweige, indeß die schlaschen Vögel um mich auffuhren, und die Hunde von unten ein Geheul herausstießen. — Katharina! Vist du es wirklich, Katharina?

Aber schon kam ein zitternd Händlein zu mir herab und zog mich gegen das offene Fenster; und ich sah in ihre Augen, die voll Entsehen in die Tiefe starrten.

Komm! sagte sie. Sie werden dich zerreißen. Da schwang ich mich in ihre Kammer. — Doch als ich drinnen war, ließ mich das Händlein los, und Katharina sank auf einen Sessel, so am Fenster stund, und hatte ihre Augen dicht geschlossen. Die dicken Flechten ihres Haares lagen über dem weißen Nachtgewond dis in den Schooß hinad; der Mond, der draußen die Gartenhecken überstiegen hatte, schien voll herein und zeigete mir Ales. Ich stund wie sestzgezaubert vor ihr; so liedlich fremde und doch so ganz mein eigen schien sie mir; nur meine Augen tranken sich satt an all der Schönheit. Erst als ein Seufzen ihre Brust erhob, sprach ich zu ihr: Katharina, liede Katharina, träumet Ihr denn?

Da flog ein schmerzlich Lächeln über ihr Gesicht: Ich glaub' wohl fast, Johannes! — Das Leben ist so hart; ber Traum ist süß!

Als aber von unten aus dem Garten das Geheul aufs Neu herauftam, fuhr sie erschreckt empor. Die Hunde, Johannes! rief sie. Was ist das mit den Hunden?

Katharina, sagte ich, wenn ich Euch dienen soll, so gland' ich, es muß bald geschehen; denn es sehlt viel, daß ich noch einmal durch die Thür in dieses Haus gelangen sollte. Dabei hatte ich den Brief aus meinem Täschlein hervorgezogen und erzählete auch, wie ich im Kruge drunten mit den Junkern sei in Streit gerathen.

Sie hielt das Schreiben in den hellen Mondenschein und las; dann schaute sie mich voll und herzlich an, und wir beredeten, wie wir uns morgen in dem Tannenwalde treffen wollten; denn Katharina sollte noch zuvor erkunden, auf welchen Tag des Junker Wulsen Abreise zum Kieler Johannismarkte sestgesetzet sei.

Und nun, Ratharina, sprach ich, habt Ihr nicht etwas, das einer Baffe gleichsieht, ein eisern Ellenmaaß oder fo bergleichen, damit ich der beiden Thiere drunten mich erswehren fönne?

Sie aber schraf jäh wie aus einem Traum empor: Bas sprichst du, Johannes! rief sie; und ihre Hände, so bislang in ihrem Schooß geruhet, griffen nach den meinen. Nein, nicht fort, nicht sort! Da drunten ist der Tod; und gehst du, so ist auch hier der Tod!

Da war ich vor ihr hingeknieet und lag an ihrer jungen Brust, und wir umfingen uns in großer Herzensnoth. Ach, Käthe, sprach ich, was vermag die arme Liebe denn! Wenn auch dein Bruder Bulf nicht wäre; ich bin kein Sdelmanr und darf nicht um dich werben.

Sehr füß und sorglich schauete sie mich an; dann aber kam cs wie Schelmerei aus ihrem Munde: Kein Edelmann, Johannes? — Ich bächte, du seiest auch das! Aber — ach nein! Dein Bater war nur der Freund des meinen — das gilt der Welt wohl nicht!

Rein, Käthe, entgegnete ich; und sicherlich nicht hier; und ich umfaßte fester ihren jungfräulichen Leib; aber drüben in Holland, dort gilt ein tüchtiger Maler wohl einen deutschen Edelmann; die Schwelle von Minheer van Dyt's Palaste zu Umsterdam ist auch dem Höchsten ehrenvoll zu überschreiten. Man hat mich drüben halten wollen, mein Meister van der Helst und Andere! Wenn ich dorthin zurückginge, ein Jahr noch oder zwei, dann — wir kommen dann schon von hier fort; bleib mir nur seste gegen eure wüsten Junker!

Ratharinens weiße Hände strichen über meine Locken; sie herzte mich und sagte leise: Da ich in meine Kammer dich gelassen, so werd' ich doch dein Weib auch werden müssen.

Ihr ahnete wohl nicht, welch einen Feuerstrom dies Wort in meine Abern goß, darin ohnedies das Blut in heißen Pulsen ging. — Bon dreien furchtbaren Dämonen, von Jorn und Todesangst und Liebe ein verfolgter Mann, lag nun mein Haupt in des vielgeliebten Weibes Schooß.

Da schrillte ein geller Pfiff; die Hunde drunten wurden jählings stille, und da es noch einmal gellte, hörte ich sie wie toll und wild davonrennen.

Vom Hofe her wurden Schritte laut; wir horchten auf, daß uns der Athem stille stund. Bald aber wurde dorten eine Thür erst auf= und wieder zugeschlagen und dann ein Riegel vorgeschoben. Das ist Wulf, sagte Natharina leise; er hat die beiden Hunde in den Stall gesperrt. — Bald hörten wir auch unter uns die Thür des Hausslurs gehen, den Schlüssel drehen, und darnach Schritte in dem untern



Corridor, die sich verloren, wo der Junker seine Kammer hatte. Dann wurde Alles still.

Es war nun endlich sicher, ganz sicher; aber mit unserm Plaubern war es mit einem Male schier zu Ende. Katha-rina hatte den Kopf zurückgelehnt; nur unser Beider Herzen hörete ich klopsen. — Soll ich nun gehen, Katharina? sprach ich endlich.

Aber die jungen Arme zogen mich stumm zu ihrem Mund empor; und ich ging nicht.

Rein Laut war mehr, als aus des Gartens Tiefe das Schlagen der Nachtigallen und von fern das Rauschen des Wäfferleins, das hinten um die Hecken fließt.

Wenn, wie es in den Liedern heißt, mitunter noch in Nächten die schöne heidnische Frau Benus aufersteht und umgeht, um die armen Menschenherzen zu verwirren, so war es dazumalen eine solche Nacht. Der Mondschein war am Himmel ausgethan, ein schwüler Ruch von Blumen hauchte durch das Fenster, und dorten überm Walde spielte die Nacht in stummen Blißen. — O Hüter, Hüter, war dein Ruf so fern?

Wohl weiß ich noch, daß vom Hofe her plötlich scharf die Hähre krähten, und daß ich ein blaß und weinend Weib in meinen Armen hielt, die mich nicht lassen wollte, unachstend, daß überm Garten der Morgen dämmerte und rothen Schein in unsere Kammer warf. Dann aber, da sie deß inne wurde, trieb sie, wie von Todesangst geschreckt, mich fort.

Noch einen Kuß, noch hundert; ein slüchtig Wort noch: wann für das Gesind zu Mittage geläutet würde, dann wollten wir im Tannenwald uns treffen; und dann — ich wußte selber kaum, wie mir's geschehen — stund ich im Garten, unten in der kühlen Morgenluft.

División Dy Google

Noch einmal, indem ich meinen von den Hunden zerfesten Mantel aufhob, schaute ich empor und sah ein blasses Händlein mir zum Abschied winken. Nahezu erschrocken aber wurd' ich, da meine Augen bei einem Rückblick aus dem Gartensteig von ungefähr die unteren Fenster neben dem Thurme streisten; denn mir war, als sähe hinter einem derselbigen ich gleichsalls eine Hand; aber sie drohete nach mir mit aufgehodenem Finger und schien mir farblos und knöchern gleich der Hand des Todes. Doch war's nur wie im Husch, daß solches über meine Augen ging; dachte zwar erstlich des Märleins von der wiedergehenden Urahne; redete mir dann aber ein, es seien nur meine eigenen aufgestörten Sinne, die solch Spiel mir vorgegaukelt hätten.

So, deß nicht weiter achtend, schritt ich eilends durch den Garten, merkete aber bald, daß in der Haft ich auf den Binsensumpf gerathen; sank auch der eine Fuß bis übers Uenkel ein, gleichsam als ob ihn was hinunterziehen wollte. Si, dachte ich, faßt das Hausgespenste doch nach dir! Machte mich aber auf und sprang über die Mauer in den Walb hinab.

Die Finsterniß der dichten Bäume sagte meinem träusmenden Gemüthe zu; hier um mich her war noch die selige Racht, von welcher meine Sinne sich nicht lösen mochten. — Erst da ich nach geraumer Zeit vom Waldesrande in das offene Feld hinaustrat, wurd' ich völlig wach. Ein Häuflein Rehe stund nicht fern im silbergrauen Thau, und über mir vom Himmel scholl das Tageslied der Lerche. Da schüttelte ich all müßig Träumen von mir ab; im selbigen Augenblick stieg aber auch wie heiße Noth die Frage mir ins Hir: Was weiter nun, Johannes? Du hast ein theueres Leben an dich rissen; nun wisse, daß dein Leben nichts gilt, als nur das ihre!

Doch was ich sinnen mochte, es bäuchte mir allfort bas Beste, wenn Katharina im Stifte sichern Unterschlupf gesunden, daß ich dann zurück nach Holland ginge, mich dort der Freundeshülf' versicherte und alsobald zurückkam', um sie nachzuholen. Vielleicht, daß sie gar der alten Base Herz erweichet; und schlimmsten Falles — es mußt' auch gehen ohne daß!

Schon sahe ich uns auf einem fröhlichen Barkschiff die Wellen des grünen Zuidersees besahren, schon hörete ich das Glockenspiel vom Rathhausthurme Umsterdams und sah am Hafen meine Freunde aus dem Gewühl hervordrechen und mich und meine schöne Frau mit hellem Zuruf grüßen und im Triumph nach unserem kleinen, aber trackten Hein geleiten. Mein Herz war voll von Muth und Hoffnung; und fräftiger und rascher schritt ich aus, als könnte ich bälber so das Glück erreichen.

Es ift boch anders tommen.

In meinen Gedanken war ich allmählich in das Dorf hinabgelangt und trat hier in Hans Ottsen's Krug, von wo ich in der Nacht so jählings hatte flückten müssen. — Si, Weister Johannes, rief der Alte auf der Tenne mir entzgegen; was hattet Ihr doch gestern mit unseren gestrengen Junkern? Ich war just draußen bei dem Ausschaft; aber da ich wieder eintrat, fluchten sie schier grausam gegen Euch; und auch die Hunde raseten an der Thür, die Ihr hinter Euch ins Schloß geworfen hattet.

Da ich aus folden Worten abnahm, daß der Alte den Handel nicht wohl begriffen habe, so entgegnete ich nur: Ihr wisset, der von der Risch und ich, wir haben uns schon als Jungen oft einmal gezauset; da mußt's denn gestern noch so einen Nachschmack geben.

Ich weiß, ich weiß! meinete der Alte; aber der Junter fitt heut auf seines Baters Hof; Ihr sollet Guch hüten,

herr Johannes; mit folden herren ift nicht fauber Rirschen effen.

Dem zu widersprechen hatte ich nicht Ursach', sondern ließ mir Brod und Frühtrunk geben und ging dann in den Stall, wo ich mir meinen Degen holte, auch Stift und Stizzenbüchlein aus dem Ranzen nahm.

Aber es war noch lange bis zum Mittagläuten. Alfo bat ich Sans Ottsen, daß er den Ganl mit seinem Jungen mög' jum hoje bringen laffen, und als er mir folches ju= gesagt, schritt ich wieder hinaus zum Wald. Ich ging aber bis ju ber Stelle auf bem Beibenhugel, bon wo man bie beiden Giebel des Berrenhauses über die Gartenheden ragen fieht, wie ich folches ichon für ben Sintergrund zu Ratha= rinens Bildniß ausgewählet hatte. Unn gedachte ich, daß, wann in zu verhoffender Beit fie felber in ber Frembe leben und wohl bas Baterhaus nicht mehr betreten wurde, fie feines Unblicks boch nicht gang entrathen folle; zog alfo meinen Stift berfür und begann ju zeichnen, gar forgfam jedes Winkelchen, woran ihr Auge einmal mocht' gehaftet haben. Als farbige Schilberei follt' es dann in Amfterdam gefertigt werden, bamit es ihr fofort entgegengruße, mann ich fie dort in unsere Kammer führen würde.

Nach ein paar Stunden war die Zeichnung fertig. Ich ließ noch wie zum Gruß ein zwitschernd Böglein darüber sliegen; dann suchte ich die Lichtung auf, wo wir uns finden wollten, und streckte mich nebenan im Schatten einer dichten Buche; sehnlich verlangend, daß die Zeit vergehe.

Ich mußte gleichwohl barob eingeschlummert fein; benn ich erwachte von einem fernen Schall und wurd' deß inne, daß es bas Mittaglänten von dem Hofe sei. Die Sonne glühte schon heiß hernieder und verbreitete den Ruch der Himbeeren, womit die Lichtung überbeckt war. Es siel mir bei, wie einst Katharina und ich uns hier bei unsern Bald-

gangen fuße Weggehrung gehotet hatten; und nun begann ein feltsam Spiel ber Phantafie: balb fabe ich brüben amifchen den Sträuchen ihre garte Rindsgeftalt, bald ftund fie bor mir, mich anschauend mit den feligen Frauenaugen, wie ich fie lettlich erft gesehen, wie ich fie nun gleich, im nächsten Augenblicke schon leibhaftig an mein flopfend Berg schließen würde.

Da plöglich überfiel mich's wie ein Schrecken. Wo blieb fie benn? Es war icon lang, daß es geläutet hatte. Ich war aufgesprungen, ich ging umber, ich ftund und fpahete icharf nach aller Richtung burch bie Baume; bie Angst froch mir zum Bergen; aber Ratharina tam nicht; fein Schritt im Laube rafchelte; nur oben in ben Buchenwipfeln rauschte ab und zu ber Sommerwind.

Bofer Ahnung voll ging ich endlich fort und nahm einem Umweg nach dem Sofe zu. Da ich unweit dem Thore zwischen die Gichen tam, begegnete mir Dieterich. Herr Johannes, fagte er und trat haftig auf mich zu: Ihr feib Die Nacht icon in Sans Ottsen's Arug gewesen; sein Junge brachte mir Euren Gaul gurud; - was habt Ihr mit unfern Junfherrn borgehabt?

Barum fraaft bu, Dieterich?

Warum, Berr Johannes? - Beil ich Unheil zwischen euch berhüten möcht'.

Bas foll das heißen, Dieterich? frug ich wieder; aber mir war betlommen, als follte das Wort mir in der Reble fticken.

Ihr werbet's ichon felber miffen, Berr Johannes! ent= gegnete ber Alte. Mir hat ber Bind nur fo einen Schall davon gebracht; vor einer Stunde mag's gewesen fein; ich wollte den Burichen rufen, der im Garten an den Beden putte. Da ich an den Thurm tam, wo droben unfer Fraulein ihre Rammer hat, fah ich borten die alte Baf' Urfel

mit unserem Junker bicht beisammen stehen. Er hatte die Arme unterschlagen und sprach kein einzig Wörtlein; die Alte aber redete einen um so größeren Hausen und jammerte ordentlich mit ihrer seinen Stimme. Dabei wies sie bald nieder auf den Voden, bald hinauf in den Ephen, der am Thurm hinauswähf't. — Berstanden, Herr Johannes, hab' ich von dem Allen nichts; dann aber, und nun merket wohl auf, hielt sie mit ihrer knöchern Hand, als ob sie damit drohete, dem Junker was vor Augen; und da ich näher hinsah, war's ein Fehen Grauwerk, just wie Ihr's da au Euerem Mantel traget.

Weiter, Dieterich! sagte ich; benn ber Alte hatte bie Augen auf meinen zerrissenen Mantel, ben ich auf bem Arme trug.

Es ift nicht viel mehr übrig, erwiderte er; benn der Junker wandte sich jählings nach mir zu und frug mich, wo Ihr anzutreffen wäret. Ihr möget mir es glauben, wäre er in Wirklichkeit ein Wolf gewesen, die Angen hätten blustiger nicht funkeln können.

Da frug ich: Ift der Junter im Hause, Dieterich?

Im Haus? Ich benke wohl; doch was sinnet Ihr, Herr Johannes?

Ich sinne, Dieterich, daß ich allsogleich mit ihm zu reben habe.

Aber Dieterich hatte bei beiben händen mich ergriffen. Gehet nicht, Johannes, fagte er bringend; erzählet mir zum wenigsten, was geschehen ist; der Alte hat Euch ja sonst guten Rath gewußt!

Hernach, Dieterich, hernach! entgegnete ich. Und also mit diesen Worten rif ich meine Hande aus ben seinen.

Der Alte schüttelte ben Kopf. Hernach, Johannes, sagte er, das weiß nur unser Herrgott!

Ich aber schritt nun über ben Hof dem Hause zu. — Der Junker sei eben in seinem Zimmer, sagte eine Magd, so ich im Hausflur darum anhielt.

Ich hatte dieses Zimmer, das im Unterhause lag, nur einmal erst betreten. Statt wie bei seinem Vater selig Bücher und Narten, war hier vielerlei Gewassen, Handröhre und Arkebusen, auch allerart Jagdgeräthe an den Wänden angebracht; sonst war es ohne Zier und zeigte an ihm selber, daß Niemand auf die Dauer und mit seinen ganzen Sinnen hier verweise.

Fast wär' ich an der Schwelle noch zurückgewichen, da ich auf des Junkers "Herein" die Thür geöffnet; denn als er sich vom Fenster zu mir wandte, sahe ich eine Reiterspistole in seiner Hand, an deren Radschloß er hantierte. Er schaute mich an, als ob ich von den Tollen käme. So! sagte er gedehnt; wahrhaftig, Sieur Johannes, wenn's nicht schon sein Gespenste ist!

Ihr dachtet, Junker Wulf, entgegnet' ich, ist näher zu ihm tretend, es möcht' der Straßen noch andere für mich achen, als die in Guere Kammer führen!

So dachte ich, Sieur Johannes! Wie Ihr gut rathen könnt! Doch immerhin, Ihr kommt mir eben recht; ich hab' Euch suchen lassen!

In seiner Stimme bebte was, das wie ein sauernd Raubthier auf dem Sprunge lag, so daß die Hand mir unversehens nach dem Degen fuhr. Jedennoch sprach ich: Höret mich und gönnet mir ein ruhig Wort, Herr Junker!

Er aber unterbrach meine Rede: Du wirst gewogen sein, mich erstlich auszuhören! Sieur Johannes, — und seine Worte, die erst langsam waren, wurden allmählich gleichwie ein Gebrüll — vor ein paar Stunden, da ich mit schwerem Ropf erwachte, da siel's mir bei und reuete mich gleich einem Narren, daß ich im Rausch die wilden Hunde

dir auf die Fersen gesethet hatte; — seit aber Bas' Ursel mir den Fetzen vorgehalten, den sie dir aus deinem Federsbalg gerissen, — beim Höllenelement! mich reut's nur noch, daß mir die Bestien solch Stück Arbeit nachgelassen!

Noch einmal suchte ich zu Worte zu kommen; und da der Junker schwieg, so dachte ich, daß er auch hören würde. Junker Wulf, sagte ich, es ist schon wahr, ich bin kein Edelmann; aber ich bin kein geringer Mann in meiner Kunst und hoffe, es auch wohl noch einmal den Größeren gleich zu thun; so bitte ich Euch geziementlich, gebet Eure Schwester Katharina mir zum Ehgemahl.

Da stockte mir das Wort im Munde. Aus seinem bleichen Antlit starrten mich die Augen des alten Bildes an; ein gellend Lachen schlug mir in das Ohr, ein Schuß — — dann brach ich zusammen und hörte nur noch, wie mir der Degen, den ich ohn' Gedanken fast gezogen hatte, klirrend aus der Hand zu Boden fiel.

\* \*

Es war manche Woche darnach, daß ich in dem schon bleicheren Sonnenschein auf einem Bänkchen vor dem letzten Haus des Dorfes saß; mit matten Blicken nach dem Wald hinüberschauend, an dessen jenseitigem Rande das Herrenshaus belegen war. Weine thörichten Augen suchten stets aufs Neue den Punkt, wo, wie ich mir vorstellte, Katharinens Kämmersein von drüben auf die schon herbstlich gelben Wipfel schaue; denn von ihr selber hatte ich keine Kunde.

Man hatte mich mit meiner Bunde in dies Haus gebracht, das von des Junkers Baldhüter bewohnt wurde; und außer diesem Mann und seinem Beibe und einem mir unbekannten Chirurgus war während meines langen Lagers Niemand zu mir kommen. — Bon wannen ich ben Schuß in meine Brust erhalten, darüber hat mich Niemand bestragt, und ich habe Niemandem Kunde gegeben; des Herzogs Gerichte gegen Herrn Gerhardus' Sohn und Natharinens Bruder anzurusen, konnte nimmer mir zu Sinne kommen. Er mochte sich dessen auch wohl getrösten; noch glandhafter jedoch, daß er allen diesen Dingen tropete.

Mur einmal mar mein guter Dieterich ba gemefen; er hatte mir in des Junkers Anftrage zwei Rollen Ungarifder Dutaten überbracht als Lohn für Ratharinens Bild, und ich hatte bas Beld genommen, in Bedanten, es fei ein Theil bon beren Erbe, bon bem fie als mein Beib wohl fpater nicht zu viel empfahen würde. Bu einem traulichen Wefprach mit Dieterich, nach dem mich fehr verlangte, hatte es mir nicht gerathen wollen, maßen bas gelbe Fuchsgeficht meines Wirthes allaugenblicks in meine Rammer schaute; boch wurde fo viel mir fund, bag ber Junter nicht nach Riel gereiset, und Ratharina seither von Niemandem weder in Sof noch Garten mar gefchen worden; taum tonnte ich noch den Alten bitten, daß er dem Fraulein, wenn fich's treffen mochte, meine Gruße fage, und daß ich balb nach Solland zu reifen, aber balber noch gurudgutommen bachte. was alles in Treuen auszurichten er mir dann gelobte.

Ueberfiel mich aber darnach die allergrößeste Ungeduld, so daß ich gegen den Willen des Chirurgus, und bevor im Walde drüben noch die letzten Blätter von den Bäumen sielen, meine Reise ins Werk setzte; langete auch schon nach kurzer Frist wohlbehalten in der Hollandischen Haupstadt an, allwo ich von meinen Freunden gar liebreich empfangen wurde, und mochte es auch serner vor ein glücklich Zeichen wohl erkennen, daß zwo Vilder, so ich dort zurückgelassen, durch die hülfsbereite Vermittelung meines theueren Weisters van der Helft beide zu ansehnlichen Preisen verkaufet waren.

Ja, es war bessen noch nicht genug: ein mir schon früher wohlgewogener Kausherr ließ mir sagen, er habe nur auf mich gewartet, daß ich sür sein nach dem Haag verheirathetes Töchtersein sein Bildniß malen möge; und wurde mir auch sofort ein reicher Lohn dafür versprochen. Da dachte ich, wenn ich solches noch vollendete, daß dann genug des helssenden Metalles in meinen Händen wäre, um auch ohne andere Mittel Katharinen in ein wohlbestellet Heinwesen einzuführen.

Machte mich also, da mein freundlicher Gönner desselben Sinnes war, mit allem Eiser an die Arbeit, so daß ich bald den Tag meiner Abreise gar fröhlich nah und näher rücken sahe, unachtend, mit was vor üblen Anständen ich drüben noch zu kämpsen hätte.

Aber des Menschen Augen sehen das Dunkel nicht, das vor ihm ist. — Als nun das Bild vollendet war und reichlich Lob und Gold um bessen willen mir zu Theil geworden,
da konnte ich nicht sort. Ich hatte in der Arbeit meiner
Schwäche nicht geachtet, die schlecht geheilte Wunde warf
mich wiederum darnieder. Eben wurden zum Weihnachtsseste
auf allen Straßenplätzen die Wasselbuden ausgeschlagen, da
begann mein Siechthum und hielt mich länger als das erste
Mal gesesselt. Zwar der besten Arzteskunst und liedreicher
Freundespssege war kein Mangel, aber in Acugsten sahe ich
Tag um Tag vergehen, und keine Kunde konnte von ihr,
keine zu ihr kommen.

Endlich, nach harter Winterzeit, da der Zuidersec wieder seine grünen Wellen schlug, geleiteten die Freunde mich zum Hasen; aber statt des frohen Muthes nahm ich itt schwere Herzenssorge mit an Bord. Doch ging die Reise rasch und gut von Statten.

Von Hamburg aus fuhr ich mit der Königlichen Post; bann, wie vor nun fast einem Jahre hiebevor, wanderte ich

zu Tuße durch den Wald, an dem noch kaum die ersten Spißen grünten. Zwar probten schon die Finken und die Ammern ihren Lenzgesang; doch was kümmerten sie mich heute! — Ich ging aber nicht nach Herrn Gerhardus' Herrengut; sondern, so stark mein Herz auch klopfte, ich bog seitwarts ab und schritt am Waldesrand entlang dem Dorfe zu; da stund ich bald in Hans Ottsen's Krug und ihm gar selber acacniber.

Der Alte sah mich seltsam an, meinete aber boch, ich laffe ja recht munter. Rur, fügte er bei, mit ben Schieß= büchsen muffet Ihr nicht wieder spielen; die machen ürgere Flecken, als so ein Malerpinsel.

Ich ließ ihn gern bei solcher Meinung, so, wie ich wohl merkete, hier allgemein verbreitet war, und that vors Erste eine Frage nach dem alten Dieterich.

Da mußte ich vernehmen, daß er noch vor dem ersten Winterschnee, wie es so starten Leuten wohl passiret, eines plöglichen, wenn auch gelinden Todes versahren sei. Der freuet sich, sagte Hans Ottsen, daß er zu seinem alten Herrn da droben kommen; und ist für ihn auch besser so.

Umen! fprach ich; mein herzlieber alter Dieterich!

Indeß aber mein Herz nur, und immer banger, nach einer Kundschaft von Katharinen seufzte, nahm meine furchtsame Zunge einen Umweg, und ich sprach beklommen: Was machet denn Euer Nachbar, der von Risch.

Oho, lachte der Alte; der hat ein Weib genommen, und Eine, die ihn schon zurechte setzen wird.

Nur im ersten Augenblick erschrak ich; benn ich sagte mir sogleich, daß er nicht so von Katharinen reden würde; und da er dann den Namen nannte, so war's ein ältlich aber reiches Fräulein aus der Nachbarschaft; sorschte also muthig weiter, wie's drüben in Herrn Gerhardus' Haus bestellet sei, und wie das Fräulein und ber Junker mit einander hauseten.

Da warf der Alte mir wieder seine seltsamen Blicke zu. Ihr meint wohl, sagte er, daß alte Thürm' und Mauern nicht auch plaudern könnten!

Was soll's der Rede? rief ich; aber sie fiel mir zentners schwer aufs Herz.

Nun, Herr Johannes, und der Alte sahe mir gar zuversichtlich in die Augen, wo das Fräulein hinkommen, das
werdet doch Ihr am besten wissen! Ihr seid derzeit im
Herbst ja nicht zum Letten hier gewesen; nur wundert's
mich, daß Ihr noch einmal wiederkommen; denn Junker
Bulf wird, denk' ich, nicht eben gute Mien' zum bösen
Spiel gemachet haben.

Ich sah den alten Menschen an, als sei ich selber hinterssinnig worden; dann aber kam mir plötslich ein Gedanke. Unglücksmann! schrie ich. Ihr glaubet doch nicht etwan, das Fräulein Katharina sei mein Cheweib geworden?

Run, lasset mich nur los! entgegnete ber Alte — benn ich schüttelte ihn an beiben Schultern. — Was geht's mich an! Es geht die Rebe so! Auf alle Fäll'; seit Reujahr ist bas Fräulein im Schloß nicht mehr gesehen worden.

Ich schwur ihm zu, derzeit sei ich in Holland frank gelegen; ich wisse nichts von alle dem.

Ob er's geglaubet, weiß ich nicht zu fagen; allein er gab mir kund, es solle dermalen ein unbekannter Geistlicher zur Nachtzeit und in großer Heimlichkeit auf den Herrenhof gekommen sein; zwar habe Bas'. Urfel das Gesinde schon zeitig in ihre Kammern getrieben; aber der Mägde eine, so durch den Thürspalt gelauschet, wolle auch mich über den Flur nach der Treppe haben gehen sehen; dann später hätten sie deutlich einen Wagen aus dem Thorhaus fahren hören,

und seien seit jener Nacht nur noch Bas' Arsel und der Junker in dem Schloß gewesen.

Was ich von nun an Alles und immer doch vergebens unternommen, um Katharinen oder auch nur eine Spur von ihr zu sinden, das soll nicht hier verzeichnet werden. Im Dorse war nur das thörichte Geschwäh, davon Hans Ottsen mich die Probe schmeden lassen; darum machte ich mich auf nach dem Stiste zu Herrn Gerhardus' Schwester; aber die Dame wollte mich nicht vor sich lassen; wurde im Uebrigen mir auch berichtet, daß keinerlei junges Frauenzimmer bei ihr gesehen worden. Da reisete ich wieder zurück und des müthigte mich also, daß ich nach dem Hause des von der Risch ging und als ein Bittender vor meinen alten Widerssachen hintrat. Der sagte höhnisch, es möge wohl der Buhz das Böglein sich geholet haben; er habe dem nicht nachgesschaut; auch halte er keinen Ausschlag mehr mit Denen von Herrn Gerhardus' Hose.

Der Junker Wulf gar, ber bavon vernommen haben mochte, ließ nach Hans Ottsen's Aruge sagen, so ich mich unterstünde. auch zu ihm zu bringen, er würde mich noch einmal mit den Hunden hetzen lassen. — Da bin ich in den Wald gegangen und hab' gleich einem Strauchdieb am Weg auf ihn gelauert; die Eisen sind von der Scheide bloß geworden; wir haben gesochten, bis ich die Hand ihm wund gehauen und sein Degen in die Vüsche flog. Aber er sahe mich nur mit seinen bösen Augen an; gesprochen hat er nicht. — Insett bin ich zu längerem Berbleiben nach Hamburg kommen, von wo aus ich ohne Anstand und mit größerer Umsicht meine Nachsorschungen zu betreiben dachte.

Es ift Alles doch umfonft gewesen.

Aber ich will vors Erste nun die Feder ruhen sassen Denn vor mir liegt dein Brief, mein lieber Josias; ich soll dein Töchterlein, meiner Schwester selig Enkelin, aus der Taufe heben. — Ich werde auf meiner Reise dem Walbe vorbeisahren, so hinter Herrn Gerhardus' Hof belegen ist. Aber das Alles gehört ja der Vergangenheit."

\* \*

Hier schließt das erste Heft der Handschrift. — Hoffen wir, daß der Schreiber ein fröhliches Taufseit geseiert und inmitten seiner Freundschaft an frischer Gegenwart sein Herz erquickt habe!

Meine Augen ruhten auf dem alten Bild mir gegenüber: ich konnte nicht zweiseln, der schöne ernste Mann war Herr Gerhardus. Wer aber war jener todte Anabe, den ihm Meister Johannes hier so sanst in seinen Arm gebettet hatte? — Sinnend nahm ich das zweite und zugleich letzte Hest, dessen Schriftzüge um ein Weniges unsicherer erschienen. Es lautete, wie solgt:

> "Geliek as Rook un Stoof verswindt, Also find od de Minschenkind.

"Der Stein, darauf diese Worte eingehauen stehen, saß ob dem Thürsims eines alten Hauses. Wenn ich daran vorbei ging, mußte ich allezeit meine Augen dahin wenden, und auf meinen einsamen Wanderungen ist dann selber Spruch oft lange mein Begleiter blieben. Da sie im letzten Herbste das alte Haus abbrachen, habe ich aus den Trümmern diesen Stein erstanden, und ist er heute gleicherweise ob der Thüre meines Hauses eingemauert worden, wo er nach mir noch Manchen, der vorübergeht, an die Nichtigkeit

bes Irdischen erinnern möge. Mir aber soll er eine Mahnung sein, ehbevor auch an meiner Uhr der Weiser stille
steht, mit der Auszeichnung meines Lebens fortzusahren.
Denn du, meiner lieben Schwester Sohn, der du nun bald
mein Erbe sein wirst, mögest mit meinem kleinen Erdengute
dann auch mein Erdenleid dahin nehmen, so ich bei meiner
Lebzeit Niemandem, auch, aller Liebe ohnerachtet, dir nicht
habe anvertrauen mögen.

Item; anno 1666 tam ich jum ersten Male in biefe Stadt an der Nordfee; magen bon einer reichen Brannt= weinbrenner-Wittwen mir der Auftrag worden, die Auferwedung Lazari zu malen, welches Bilb fie zum ichuldigen und freundlichen Gedächtniß ihres Geligen, ber hiefigen Rirchen aber jum Bierath ju ftiften gebachte, allwo es benn auch noch heute über bem Tauffteine mit ben vier Aposteln Bu ichauen ift. Daneben wünschte auch ber Bürgermeifter, Berr Titus Agen, fo früher in Hamburg Thumherr und mir bon bort bekannt mar, fein Contrefen von mir gemalt, fo bag ich für eine lange Beit allhier ju schaffen hatte. -Mein Losament aber hatte ich bei meinem einzigen und älteren Bruder, ber feit lange ichon bas Secretariat ber Stadt betleidete; bas Saus, barin er als unbeweibter Mann lebte. war hoch und räumlich, und war es basfelbig Saus mit ben zwo Linden an der Eden von Markt und Rramer= straße, worin ich, nachdem es durch meines lieben Bruders Sintritt mir angestorben, anist als alter Mann noch lebe und ber Wiedervereinigung mit ben vorangegangenen Lieben in Demuth entgegenharre.

Meine Werkstätte hatte ich mir in dem großen Pesel ber Wittwe eingerichtet; es war dorten ein gutes Oberlicht zur Arbeit und bekam Alles gemacht und gestellet, wie ich es verlangen mochte. Nur daß die gute Frau selber gar zu gegenwärtig war; denn allaugenblicklich kam sie draußen

von ihrem Schenktisch zu mir hergetrottet mit ihren Blech= gemäßen in ber Sand; brangte mit ihrer Bohlbeleibtheit mir auf den Malftod und roch an meinem Bild herum; gar eines Bormittages, ba ich fo eben ben Ropf bes Lazarus untermalet hatte, verlangte fie mit viel überflüffigen Worten, ber auferwedte Mann folle bas Antlit ihres Geligen gur Schau ftellen, obichon ich biefen Geligen boch niemalen gu Geficht bekommen, bon meinem Bruber auch bernommen hatte, daß felbiger, wie es die Brenner pflegen, das Beichen feines Gewerbes als eine blaurothe Nafen im Beficht berumgetragen; ba habe ich benn, wie man glauben mag, bem unbernünftigen Beibe gar hart ben Daumen gegenhalten Mis bann von der Außendiele her wieder neue müffen. Rundichaft nach ihr gerufen und mit ben Bemäßen auf ben Schant geklopfet und fie endlich von mir laffen muffen, ba fant mir die Sand mit bem Binfel in ben Schoof, und ich mußte plöglich bes Tages gebenten, ba ich eines gar andern Seligen Antlit mit bem Stifte nachgebilbet, und wer ba in ber fleinen Rapelle fo ftill bei mir geftanden fei. - Und alfo rudwärts finnend, feste ich meinen Binfel wieber an; als aber felbiger eine gute Beile bin und wieder gegangen, mußte ich zu eigener Bermunderung gewahren, daß ich bie Büge bes edlen herrn Gerhardus in bes Lazari Angesicht hineingetragen batte. Aus feinem Lailach blidte bes Todten Antlitz gleichwie in ftummer Rlage gegen mich, und ich gebachte: fo wird er bir einstmals in ber Ewigfeit entgegen= treten!

Ich konnte heut nicht weiter malen; sondern ging sort und schlich auf meine Kammer ober der Hausthür, allwo ich mich ans Fenster setzte und durch den Ausschnitt der Lindenstäume auf den Markt hinabsah. Es gab aber groß Gewühl dort, und war bis drüben an die Rathswage und weiter bis zur Kirchen Alles voll von Wagen und Wenschen; denn

es war ein Donnerstag und noch die Stunde, daß Gaft mit Bafte handeln durfte, alfo dag der Stadtfnecht mit bent Griper mußig auf unferes Rachbaren Beifchlag faß, maßen es bor ber Sand feine Bruchen zu erhaschen gab. Die Oftenfelber Beiber mit ihren rothen Saden, Die Madchen von den Infeln mit ihren Ropftuchern und feinem Gilber= fcmud, bazwischen die hochgethurmeten Getreidemagen und barauf die Bauern in ihren gelben Lederhofen - dies Alles mochte wohl ein Bild für eines Malers Muge geben, jumal wenn felbiger, wie ich, bei ben Sollandern in die Schule gegangen mar; aber bie Schwere meines Bemuthes machte bas bunte Bild mir trube. Doch mar es feine Reu', mie ich borbin an mir erfahren hatte; ein fehnend Leid fam immer gewaltiger über mich; es zerfleischte mich mit wilben Rrallen und fah mich gleichwohl mit holden Augen an. Drunten lag der helle Mittag auf dem wimmelnden Martte; por meinen Augen aber dämmerte filberne Mondnacht, wie Schatten ftiegen ein paar Badengiebel auf, ein Fenfter flirrte, und gleich wie aus Traumen schlugen leis und fern Die Nachtigallen. D bu mein Gott und mein Erlofer, ber bu die Barmherzigfeit bift, wo war fie in diefer Stunde. wo hatte meine Geele fie gu fuchen?

Da hörte ich draußen unter dem Fenster von einer harten Stimme meinen Namen nennen, und als ich hinaussschaute, ersahe ich einen großen hageren Mann in der übslichen Tracht eines Predigers, obschon sein herrisch und sinster Antlitz mit dem schwarzen Haupthaar und dem tiesen Sinschnitt ob der Nase wohl eher einem Ariegsmann angestanden wäre. Er wies so eben einem andern, untersetzten Manne von bäuerischem Aussehen, aber gleich ihm in schwarze wollenen Strümpsen und Schnallenschuhen, mit seinem Handstocke nach unserer Hausthür zu, indem er selbst zumal durch das Marktgewühle von dannen schritt.

Da ich dann gleich darauf die Thürglocke schellen hörte, ging ich hinab und lud den Fremden in das Wohngemach, wo er von dem Stuhle, darauf ich ihn genöthigt, mich gar genau und ausmerksam betrachtete.

Alfo mar selbiger ber Rufter aus bem Dorfe norden ber Stadt, und erfuhr ich balb, bag man bort einen Maler brauche, ba man bes Baftors Bildnig in die Rirche ftiften wolle. Ich forschete ein wenig, mas für Berdienft um die Gemeinde diefer fich erworben hatte, bag fie folche Ghr' ihm anguthun gebächten, ba er boch feines Alters halben noch nicht gar lang im Umte fteben fonne; ber Rufter aber meinete, es habe ber Paftor freilich wegen eines Stud Adergrundes einmal einen Brogeg gegen die Bemeinde angeftrenget, fonft miffe er eben nicht, mas Sondres konne vorgefallen fein; allein es hingen allbereits die drei Amts= vorweser in der Kirchen, und ba fie, wie er fagen muffe, vernommen hatten, ich verftunde bas Ding gar wohl gu machen, fo follte ber guten Belegenheit wegen nun auch ber vierte Baftor mit hinein; biefer felber freilich fummere fich nicht eben viel barum.

Ich hörte dem Allen zu; und da ich mit meinem Lasgarus am liebsten auf eine Zeit pausiren mochte, das Bilduiß des Herrn Titus Axen aber wegen eingetretenen Siechthums desselbigen nicht beginnen konnte, so hub ich an, dem Aufstrage näher nachzusragen.

Was mir an Preis für solche Arbeit nun geboten wurde, war zwar gering, so daß ich erstlich dachte: sie nehmen dich für einen Pfennigmaler, wie sie im Kriegstrosse mitziehen, um die Soldaten für ihre heimgebliebenen Dirnen abzumalen; aber es muthete mich plöglich an, auf eine Zeit alls morgentlich in der goldenen Herbstessonne über die Haibe nach dem Dorf hinauszuwandern, das nur eine Wegstunde von unserer Stadt belegen ist. Sagete also zu, nur mit dem

Beding, daß die Malerei draußen auf dem Dorfe vor sich ginge, da hier in meines Bruders Hause paßliche Gelegen= heit nicht befindlich sei.

Deß schien der Küster gar vergnügt, meinend, dem sei in Allem hiebevor schon sürgesorget; der Pastor hab' sich solches gleichfalls ausbedungen; item, es sei dazu die Schulstude in seiner Küsterei erwählet; selbige sei das zweite Haus im Dorse und liege nah am Pastorate, nur hintenaus durch die Priesterkoppel davon geschieden, so daß also auch der Pastor leicht hinübertreten könne. Die Kinder, die im Sommer doch nichts lernten, würden dann nach Haus geschicket.

Also schüttelten wir uns die Hände, und da der Küster auch die Maße des Bildes fürsorglich mitgebracht, so konnte alles Malgeräth, deß ich bedurfte, schon Nachmittages mit der Priestersuhr hinausbefördert werden.

Als mein Bruber dann nach Hause kam — erst spät am Nachmittage; denn ein Chrsamer Rath hatte dermalen viel Bedrängniß von einer Schinder-Leichen, so die ehrlichen Leute nicht zu Grabe tragen wollten — meinete er, ich bekäme da einen Kopf zu malen, wie er nicht oft auf einem Priesterkragen sitze, und möchte mich mit Schwarz und Braunroth wohl versehen; erzählete mir auch, es sei der Pastor als Feldcapellan mit den Brandenburgern hier ins Land gekommen, als welcher er's fast wilder als die Offiziers getrieben haben solle; sei übrigens itzt ein scharfer Streiter vor dem Herrn, der seine Bauern gar meisterlich zu packen wisse. — Noch merkete mein Bruder an, daß bei desselbigen Amtseintritt in unserer Gegend adelige Fürsprach' eingewirket haben solle, wie es heiße, von drüben aus dem Holsteinischen her; der Archi-Diakonus habe bei

der Mosterrechnung ein Wörtlein davon fallen lassen. War jedoch Weiteres meinem Bruder darob nicht fund geworden.

So sahe mich benn die Morgensonne bes nächsten Tages rüstig über die Haide schreiten, und war mir nur leid, daß letztere allbereits ihr rothes Kleid und ihren Würzedust verbrauchet und also diese Landschaft ihren ganzen Sommerschmuck verloren hatte; denn von grünen Bäumen war weitshin nichts zu ersehen; nur der spitze Kirchthurm des Dorses, dem ich zustredte — wie ich bereits erkennen mochte, ganz von Granitquadern auserbaut — stieg immer höher vor mir in den dunkelblauen Octoberhimmel. Zwischen den schwarzen Strohdächern, die an seinem Kuße lagen, krüppelte nur niedrig Busch = und Baumwerk; denn der Norstwestwind, so hier frisch von der See herauf kommt, will freien Weg zu sahren haben.

Als ich das Dorf erreichet und auch alsbald mich nach der Küsterei gefunden hatte, stürzte mir sosort mit lustigem Geschrei die ganze Schul' entgegen; der Küster aber hieß an seiner Hausthür mich willtommen. Merket Ihr wohl, wie gern sie von der Fibel laufen! sagte er. Der eine Bengel hatte Euch schon durchs Fenster kommen sehen.

In dem Prediger, der gleich darnach ins Haus trat, erkannte ich denselbigen Mann, den ich schon Tags zuvor gesehen hatte. Aber auf seine finstere Erscheinung war heute gleichsam ein Licht gesetzt; das war ein schöner blasser Knabe, den er an der Hand mit sich führte; das Kind mochte etwan vier Jahre zählen und sahe fast winzig aus gegen des Mannes hohe, knochige Gestalt.

Da ich die Bildnisse der früheren Prediger zu sehen wünschte, so gingen wir mitsammen in die Rirche, welche

also hoch belegen ist, daß man nach den andern Seiten über Marschen und Haide, nach Westen aber auf den nicht gar sernen Meeresstrand hinunterschauen kann. Es mußte eben Flut sein; denn die Watten waren überströmet, und das Meer stund wie ein lichtes Silber. Da ich anmerste, wie oberhalb desselben die Spize des Festlandes und von der andern Seite diejenige der Insel sich gegen einander strecketen, wies der Küster auf die Wasserssäche, so dazwischen liegt. Dort, sagte er, hat einst meiner Eltern Haus gestanden; aber anno 34 bei der großen Flut tried es gleich hundert anderen in den grimmen Wassern; auf der einen Hässte des Daches ward ich an diesen Strand geworsen, auf der andern suhren Vater und Bruder in die Ewigkeit hinaus.

Ich dachte: So stehet die Kirche wohl am rechten Ort; auch ohne den Pastor wird hier vernehmlich Gottes Wort . gevrediget.

Der Knabe, welchen Letterer auf den Arm genommen hatte, hielt dessen Nacken mit beiden Aeruchen sest umsschlungen und drückte die zarte Wange an das schwarze, bärztige Gesicht des Mannes, als finde er so den Schutz vor der ihn schreckenden Unendlichkeit, die dort vor unseren Augen ausgebreitet lag.

Als wir in das Schiff ber Kirche eingetreten waren, betrachtete ich mir die alten Bildnisse und sahe auch einen Ropf darunter, der wohl eines guten Pinsels werth gewesen wäre; jedennoch war es Alles eben Psennigmalerei, und sollte demnach der Schüler van der Helst's hier in gar sondere Gesellschaft kommen.

Da ich solches eben in meiner Eitelkeit bedachte, sprach die harte Stimme des Pastors neben mir: Es ist nicht meines Sinnes, daß der Schein des Staubes dauere, wenn der Odem Gottes ihn verlassen; aber ich habe der Gemeine Bunfch nicht widerstreben mögen; nur, Meister, machet es turg; ich habe besieren Gebrauch für meine Zeit.

Nachdem ich dem finsteren Manne, an dessen Antlit ich gleichwohl für meine Kunst Gesallen fand, meine beste Bemühung zugesaget, frug ich einem geschnitzten Vilde der Maria nach, so von meinem Bruder mir war gerühmet worden.

Ein fast verachtend Lächeln ging über des Predigers Angesicht. Da kommet Ihr zu spät, sagte er, es ging in Trümmer, da ich's aus der Kirche schaffen ließ.

Ich sah ihn fast erschrocken an. Und wolltet Ihr bes Seilands Mutter nicht in Euerer Kirche bulben?

Die Büge von des Heilands Mutter, entgegnete er, find nicht überliefert worden.

Aber wollet Ihr's der Kunft mißgönnen, fie in frommem Sinn zu fuchen?

Er bliekte eine Weile finster auf mich herab; denn obsischon ich zu den Kleinen nicht zu zählen, so überragte er mich doch um eines halben Kopfes Höhe; — dann sprach er heftig: Hat nicht der König die holländischen Papisten dort auf die zerrissene Insel herberusen, nur um durch das Menschenwert der Deiche des Höchsten Strafgericht zu trotzen? Haben nicht noch letztlich die Kirchenvorsteher drüben in der Stadt sich zwei der Heiligen in ihr Gestühlte schnitzen lassen? Betet und wachet! Denn auch hier geht Satan noch von Haus zu Haus! Diese Marienbilder sind nichts als Säugsammen der Sinnenlust und des Papismus; die Kunst hat allzeit mit der Welt gebuhlt!

Ein dunkles Feuer glühte in seinen Augen, aber seine Hand lag liebkosend auf dem Kopf des blassen Anaben, der sich an seine Anice schmiegte.

Ich vergaß darob des Paftors Worte zu erwidern; mahnete aber darnach, daß wir in die Küfterei zurückgingen, wo ich alsdann meine edle Kunft an ihrem Widersacher selber zu erproben anhub.

\* \*

Also wanderte ich fast einen Morgen um den andern über die Haide nach dem Dorfe, wo ich allzeit den Pastor schon meiner harrend antras. Geredet wurde wenig zwischen unß; aber das Bild nahm desto rascheren Fortgang. Gemeiniglich saß der Küster neben uns und schnikete allerlei Geräthe gar sänderlich auß Eichenholz, dergleichen als eine Haustunft hier überall betrieben wird; auch habe ich das Kästlein, woran er derzeit arbeitete, von ihm erstanden und darin vor Jahren die ersten Blätter dieser Niederschrift hinterlegt, alswie denn auch mit Gotteswillen diese letzen darin sollen beschlossen sein.

In des Predigers Wohnung wurde ich nicht geladen und betrat selbige auch nicht; der Knabe aber war allzeit mit ihm in der Küsterei; er stand an seinen Knieen, oder er spielte mit Kieselsteinchen in der Ecke des Zimmers. Da ich selbigen einmal fragte, wie er heiße, antwortete er: "Johannes"! — "Johannes"? entgegnete ich, so heiße ich ja auch! — Er sah mich groß an, sagte aber weiter nichts.

Weßhalb rühreten diese Augen so an meine Seele? — Einmal gar überraschete mich ein finsterer Alic des Pastors, da ich den Pinsel müßig auf der Leinewand ruhen ließ. Es war etwas in dieses Aindes Antlit, das nicht aus seinem kurzen Leben kommen konnte; aber es war kein froher Zug. So, dachte ich, sieht ein Kind, das unter einem kummersschweren Herzen ausgewachsen. Ich hätte oft die Arme nach ihm bereiten mögen; aber ich scheuete mich vor dem harten

Manne, der es gleich einem Kleinod zu behüten schien. Wohl dachte ich oft: Welch eine Frau mag dieses Knaben Mutter sein?

Des Küfters alte Magb hatte ich einmal nach des Prebigers Frau befragt; aber sie hatte mir kurzen Bescheid gegeben: Die kennt man nicht; in die Bauernhäuser kommt sie kaum, wenn Kindelbier und Hochzeit ist. — Der Pastor selbst sprach nicht von ihr. Aus dem Garten der Küsterei, welcher in eine dichte Gruppe von Fliederbüschen ausläustzsahe ich sie einmal langsam über die Priesterkoppel nach ihrem Hause gehen; aber sie hatte mir den Rücken zugeswendet, so daß ich nur ihre schlanke, jugendliche Gestalt gewahren konnte, und außerdem ein paar gekräuselte Löcksen, in der Art, wie sie sonst nur von den Vornehmeren getragen werden, und die der Wind von ihren Schläsen wehte. Das Bild ihres sinsteren Ehgesponsen trat mir vor die Seele, und mir schien, als passe dieses Paar nicht wohl zusammen.

An ben Tagen, wo ich nicht da braußen war, hatte ich auch bie Arbeit an meinem Lazarus wieder aufgenommen, so daß nach einiger Zeit diese Bilber mit einander nahezu pollenbet waren.

So saß ich eines Abends nach vollbrachtem Tagewerke mit meinem Bruder unten in unserem Wohngemache. Auf bem Tisch am Osen war die Kerze sast herabgebrannt, und die holländische Schlaguhr hatte schon auf Eils gewarnt; wir aber saßen am Fenster und hatten der Gegenwart verzessen; benn wir gedachten der kurzen Zeit, die wir mitsammen in unserer Eltern Haus verlebt hatten; auch unseres einzigen lieben Schwesterleins gedachten wir, das im ersten Kindbette verstorben und nun seit lange schon mit Bater und Mutter einer fröhlichen Auferstehung entgegenharrete. — Wir hatten die Läden nicht vorgeschlagen; benn es that uns wohl, durch das Dunkel, so draußen auf den Erdenwohnungen

ber Stadt lag, in das Sternenlicht bes ewigen himmels hinaufzublicken.

Am Ende verstummeten wir beide in uns selber, und wie auf einem dunklen Strome trieben meine Gedanken zu ihr, bei der sie allzeit Rast und Unrast sanden. — Da, gleich einem Stern aus unsichtbaren Höhen, siel es mir jählings in die Brust: Die Augen des schönen blassen Knaben, es waren ja ihre Augen! Wo hatte ich meine Sinne denn gehabt! — Aber dann, wenn sie es war, wenn ich sie selber schon gesehen! — Welch schreckbare Gedanken stürmten auf mich ein!

Indem legte sich die eine Hand meines Bruders mir auf die Schulter, mit der andern wies er auf den dunkeln Markt hinaus, von wannen aber ist ein heller Schein zu uns herüberschwankte. Sieh nur! sagte er. Wie gut, daß wir das Pslaster mit Sand und Haibe ausgestopfet haben! Die kommen von des Glodengießers Hochzeit; aber an ihren Stockleuchten sieht man, daß sie gleichwohl hin und wieder stolvern.

Mein Bruder hatte Recht. Die tanzenden Leuchten zeugeten deutlich von der Trefflichkeit des Hochzeitschmauses; sie kamen uns so nahe, daß die zwei gemalten Scheiben, so letztlich von meinem Bruder als eines Glasers Meisterstück erstanden waren, in ihren fatten Farben wie ein Feuer glühten. Als aber dann die Gesellschaft an unserem Hause laut redend in die Krämerstraße einbog, hörete ich einen unter ihnen sagen: Ei freilich; das hat der Teusel uns verpurret! Hatte mich leblang daranf gespitzet, einmal eine richtige Her? so in der Flammen singen zu hören!

Die Leuchten und bie luftigen Leute gingen weiter, und braugen bie Stadt lag wieder ftill und dunkel.

O weh! sprach mein Bruder; den trübet, was mich tröstet.

Da fiel es mir erst wieder bei, daß am nächsten Morgen die Stadt ein grausam Spektakul vor sich habe. Zwar war die junge Person, so wegen einbekannten Bündnisses mit dem Satan zu Aschen sollte verbrannt werden, am heutigen Morgen vom Frohne todt in ihrem Kerker aufgefunden worden; aber dem todten Leibe mußte gleichwohl sein peinslich Recht geschehen.

Das war nun vielen Leuten gleich einer kalt gestellten Suppen. Hatte doch auch die Buchführer-Wittwe Liebernickel, so unter dem Thurm der Kirche den grünen Bücherschranken hat, mir am Mittage, da ich wegen der Zeitung bei ihr eingetreten, aufs Hestigste geklaget, daß nun das Lied, so sie mBoraus darüber habe ansertigen und drucken lassen, nur kaum noch passen werde, wie die Faust aufs Ange. Ich aber, und mit mir mein viel lieber Bruder, hatte so meine eigenen Gedanken von dem Hexenwesen; und freuete mich, daß unser Herrgott — denn der war es doch wohl gewesen — das arme junge Mensch so gnädiglich in seinen Schooß genommen hatte.

Mein Bruder, welcher weichen Herzens war, begann gleichwohl der Pflichten seines Amts sich zu beklagen; denn er hatte drüben von der Rathhaustreppe das Urthel zu verslesen, sobald der Racker den todten Leichnam davor aufgesfahren, und hernach auch der Justification selber zu assistiren. Es schneidet mir schon ihund in das Herz, sagte er, das gräuelhafte Gesohle, wenn sie mit dem Karren die Straße herabkommen; denn die Schulen werden ihre Buben und die Junstmeister ihre Lehrburschen lossassen. — An deiner Statt, fügte er bei, der du ein freier Bogel bist, würde ich aufs Dorf hinausmachen und an dem Contersey des schwarzen Pastors weiter masen!

Nun war zwar festgesette worden, daß ich am nächst= folgenden Tage erst wieder hinaustäme; aber mein Bruder rebete mir zu, unwissend, wie er die Ungeduld in meinem Herzen schürte; und so geschah es, daß Alles sich erfüllen mußte, was ich getreulich in diesen Blättern niederschreiben merbe.

\* \*

Am andern Worgen, als drüben vor meinem Kammerfenster nur kaum der Kirchthurmhahn in rothem Frühlicht
blinkte, war ich schon von meinem Lager ausgesprungen;
und bald schritt ich über den Markt, allwo die Bäcker. vieler
Känfer harrend, ihre Brodschragen schon geöffnet hatten;
auch sahe ich, wie an dem Rathhause der Wachtmeister und
die Fußknechte in Bewegung waren, und hatte einer bereits
einen schwarzen Teppich über das Geländer der großen
Treppe aufgehangen; ich aber ging durch den Schwibbogen,
so unter dem Rathhause ist, eilends zur Stadt hinaus.

Als ich hinter bem Schloßgarten auf dem Steige war, sahe ich drüben bei der Lehmkuhle, wo sie den neuen Galgen hingesetzt, einen mächtigen Holzstoß aufgeschichtet. Ein paar Leute hantierten noch daran herum, und mochten das der Frohn und seine Knechte sein, die leichten Brennstoss zwischen die Hölzer thaten; von der Stadt her aber kamen schon die ersten Buben über die Felder ihnen zugelausen. — Ich achtete deß nicht weiter, sondern wanderte rüstig fürbaß, und da ich hinter den Bäumen hervortrat, sahe ich mir zur Linken das Meer im ersten Sonnenstrahl entbrennen, der im Osten über die Haide emporstieg. Da mußte ich meine Hände salten:

D herr mein Gott und Chrift, Sei gnädig mit uns Allen, Die wir in Sünd' gefallen, Der du die Liebe bist! Als ich braußen war, wo die breite Landstraße durch die Haide führt, begegneten mir viele Züge von Bauern; sie hatten ihre kleinen Jungen und Dirnen an den Händen und zogen sie mit sich fort.

Wohin strebet ihr benn so eifrig? frug ich einen Hausen; es ist ja boch kein Markttag heute in ber Stadt.

Nun, wie ich's wohl jum Boraus wußte, fie wollten die Here, das junge Satansmenfth, verbrennen feben.

Aber die Bege ift ja todt!

. Freilich, das ist ein Berdruß, meineten sie; aber es ist unserer Hebamme, der alten Mutter Siebenzig, ihre Schwester= tochter; da können wir nicht außen bleiben und muffen mit dem Reste schon fürlieb nehmen.

Und immer neue Schaaren tamen baber; und igund tauchten auch ichon Bagen aus bem Morgennebel, Die ftatt mit Kornfrucht heut mit Menschen vollgelaben maren. -Da ging ich abseits über die Saide, obwohl noch ber Nacht= thau bon bem Rraute rann; benn mein Gemuth verlangte nach ber Ginsamkeit; und ich fabe bon fern, wie es ben Unschein hatte, bas gange Dorf bes Beges nach ber Stadt gieben. Alls ich auf bem Sunenhugel ftund, ber bier inmitten ber Saibe liegt, überfiel es mich, als muffe auch ich jur Stadt gurudfehren, ober etwan nach links hinab an bie See gehen, ober nach bem fleinen Dorfe, bas bort unten hart am Strande liegt; aber vor mir in der Luft schwebte etwas, wie ein Glud, wie eine rafende hoffnung, und es schüttelte mein Bebein, und meine Bahne ichlugen aneinander. Wenn fie es wirklich mar, fo lettlich mit meinen eigenen Augen ich erblickt, und wenn bann heute - 3ch fühlte mein Berg gleich einem Sammer an den Rippen; ich ging weit um durch die Saide; ich wollte nicht feben, auf ber Wagen einem auch ber Brediger nach ber Stadt fahre. - Aber ich ging bennoch endlich feinem Dorfe gu. Reuer Robellenichan, Bb. XVIII.

Alls ich es erreichet hatte, schritt ich eilends nach der Thür des Küsterhauses. Sie war verschlossen. Eine Weile stund ich unschlüssig; dann hub ich mit der Faust zu klopsen an. Drinnen blieb Alles ruhig; als ich aber stärker klopste, kam des Küsters alte halbblinde Trienke aus einem Nachbarshause.

Wo ift der Rüfter? frug ich.

Der Rufter? Mit dem Priefter in die Stadt gefahren.

Ich ftarrte die Alte an; mir war, als sei ein Blit burch mich dahingeschlagen.

Fehlet Euch etwas, Berr Maler? frug fie.

Ich schüttelte den Kopf und sagte nur: So ist wohl heute teine Schule, Trienke?

Bewahr'! Die Heg' wird ja verbrannt!

Ich ließ mir von der Alten das Haus aufschließen, holte mein Malgeräthe und das fast vollendete Bildniß aus des Küsters Schlaffammer und richtete, wie gewöhnlich, meine Staffelei in dem leeren Schulzimmer. Ich pinselte etwas an der Gewandung; aber ich suchte damit nur mich selber zu belügen; ich hatte keinen Sinn zum Malen; war ja um dessen willen auch nicht hieher gekommen.

Dic Mite kam hereingelausen, stöhnte über die arge Zeit und redete über Bauern= und Dorssachen, die ich nicht verstund; mich selber drängte es, sie wieder einmal nach bes Predigers Frau zu fragen, ob selbige alt oder jung, und auch, woher sie gekommen sei; allein ich brachte das Wort nicht über meine Zunge. Dagegen begann die Alte ein lang Gespinnste von der Hutter Siedenzig, so mit Vorspukse sehen behaftet sei; erzählete auch, wie selbige zur Nacht, da die Gicht dem alten Weibe keine Ruh' gelassen, drei Leichlaken über des Pastors Hausdach habe sliegen sehen; es gehe aber solch Gesichte allzeit richtig aus, und Hossart

tomme vor dem Falle; denn sei die Frau Pastorin bei aller ihrer Bornehmheit doch nur eine blasse und schwächliche Creatur.

Ich mochte folch Geschwäß nicht fürder hören; ging daher aus dem Saufe und auf dem Wege herum, da wo das Baftorat mit feiner Fronte gegen die Doriftraße liegt: wandte auch unter bangem Sehnen meine Angen nach den weißen Feustern, tonnte aber hinter ben blinden Scheiben nichts gewahren, als ein paar Blumenscherben, wie fie überall an sehen find. - Ich hatte nun wohl umtehren mögen; aber ich ging bennoch weiter. Als ich auf den Rirchhof fam, trug bon ber Stadtfeite ber Wind ein wimmernb Glockenläuten an mein Ohr; ich aber mandte mich und blickte hinab nach Weften, wo wiederum das Meer wie lichtes Gilber am himmelsfaume hinfloß, und mar doch ein tobend Unbeil bort gewesen, worin in einer Nacht des Söchsten Sand viel taufend Menschenleben hingeworfen hatte. Was frummete benn ich mich fo gleich einem Burme?

Wir feben nicht, wie feine Bege führen!

Ich weiß nicht mehr, wohin mich damals meine Füße noch getragen haben; ich weiß nur, daß ich in einem Kreis gegangen bin; denn da die Sonne fast zur Mittagshöhe war, langte ich wieder bei der Küsterei an. Ich ging aber nicht in das Schulzimmer an meine Staffelei, sondern durch das Hinterpförtlein wieder zum Hause hinaus.

Das ärmliche Gärtlein ist mir unvergessen, obschon seit jenem Tage meine Augen es nicht mehr gesehen. — Gleich bem des Predigerhauses von der anderen Seite, trat es als ein breiter Streisen in die Priesterkoppel; inmitten zwischen beiden aber war eine Gruppe dichter Weidenbüsche, welche zur Einsassung einer Wasserzube dienen mochten; denn ich hatte einmal eine Magd mit vollem Einer wie ans einer Tiefe daraus hervorsteigen sehen.

Alls ich ohne viel Gedanken, nur mein Gemüthe erfüllet von nicht zu zwingender Unrast, an des Küsters abgeheims'ten Bohnenbecten hinging, hörte ich von der Koppel draußen eine Frauenstimme von gar holdem Klang, und wie sie liebreich einem Kinde zusprach.

Unwillens schritt ich solchem Schalle nach; so mochte einst der griechische Heidengott mit seinem Stabe die Tobten nach sich gezogen haben. Schon war ich am jenseitigen Rande des Hollundergebüsches, das hier ohne Verzäunung in die Koppel ausläuft, da sahe ich den kleinen Johannes mit einem Aermchen voll Moos, wie es hier in dem kümmerslichen Grase wächs't, gegenüber hinter die Weiden gehen; er mochte sich dort damit nach Kinderart ein Gärtchen ansgeleget haben. Und wieder kam die holde Stimme an mein Ohr: Run, heb nur an; nun hast du einen ganzen Hausen! Ja, ja; ich such' derweil noch mehr; dort am Hollunder wächs't genug!

Und dann trat sie selber hinter den Weiden hervor; ich hatte ja längst schon nicht gezweiselt. — Mit den Augen auf dem Boden suchend, schritt sie zu mir her, so daß ich ungestört sie betrachten durste; und mir war, als gliche sie nur gar seltsam dem Kinde wieder, daß sie einst gewesen war, für daß ich den "Buhz" einst von dem Baum heradzgeschossen hatte; aber dieses Kinderantlitz von heute war bleich, und weder Glück noch Muth darin zu lesen.

So war sie mählich näher kommen, ohne meiner zu gewahren; dann knieete sie nieder an einem Streisen Moos, der unter den Buschen hinlief, wo ich stand; doch ihre Hände pslückten nicht davon; sie ließ das Haupt auf ihre Brust sinken, und es war, als wolle sie nur ungesehen vor dem Kinde in ihrem Leide ausruhen.

Da rief ich leife: Ratharina!

Sie bliekte auf; ich aber ergriff ihre Hand und zog sie gleich einer Willenlosen zu mir unter den Schatten der Büsche. Doch als ich sie endlich also nun gesunden hatte und keines Wortes mächtig vor ihr stund, da sahen ihre Augen weg von mir, und mit fast einer fremden Stimme sprach sie: Es ist nun einmal so, Johannes! Ich wußte wohl, du seiest der fremde Waler; ich dachte nur nicht, daß du heute kommen würdest.

Ich hörte das, und dann sprach ich es aus: Ratha= rina — — so bist du des Predigers Cheweib?

Sie nickte nicht; sie sah mich starr und schmerzlich an. Er hat das Amt dafür bekommen, sagte sie, und bein Kind ben ehrlichen Namen.

Dein Rind, Ratharina?

Und fühltest bu bas nicht? Er hat ja boch auf beinem Schooß gesessen; einmal boch, er selbst hat es mir erzählt.

Möge keines Menschen Bruft ein folches Weh zerfleischen! Und du, du und mein Kind, ihr folltet mir verloren fein!

Sie sah mich an, sie weinte nicht, sie war nur ganglich todtenbleich.

Ich will das nicht! schrie ich; ich will . . . Und eine wilde Gedankenjagd rasete mir durchs Hirn.

Aber ihre kleine Hand hatte gleich einem kühlen Blatte sich auf meine Stirn gelegt, und ihre braunen Augensterne aus dem blassen Antlit sahen mich slehend an. Du, Joshannes, sagte sie, du wirst es nicht sein, der mich noch elender machen will.

Und fannft benn bu fo leben, Ratharina?

Leben? — Es ift ja boch ein Glück babei; er liebt oas Rind; — was ist benn mehr noch zu verlangen?

Und von uns, von dem, was einst gewesen ist, weiß er benn?



Nein, nein! rief sie heftig. Er nahm die Sünderin zum Beibe: mehr nicht. D Gott, ift's denn nicht genug, daß jeder neue Tag ihm angehört!

In diesem Augenblicke tonte ein zarter Gesang zu uns herüber. — Das Kind, sagte sie. Ich muß zu dem Kinde; es konnte ihm ein Leids geschehen!

Aber meine Sinne zielten nur auf das Weib, das sie begehrten. Bleib doch: sagte ich, es spielt ja fröhlich dort mit seinem Moose.

Sie war an ben Rand bes Gebüsches getreten und horchte hinaus. Die goldene Herbstsonne schien so warm hernieder, nur ein leichter Hauch fam von der See herauf. Da hörten wir von jenseit durch die Weiden das Stimmlein unseres Kindes singen:

Zwei Englein, die mich deden, Zwei Englein, die mich streden, Und zweie, so mich weisen In das himmlische Baradeisen.

Natharina war zurückgetreten, und ihre Augen sahen groß und geisterhaft mich an. Und nun leb wohl, Joshannes, sprach sie leise; auf Nimmerwiedersehen hier auf Erden!

Ich wollte sie an mich reißen; ich streckte beide Urme nach ihr auß; doch sie wehrete mich ab und sagte sanst: Ich bin des anderen Mannes Weiß; vergiß das nicht.

Mich aber hatte auf diese Worte ein fast wilder Jorn ergriffen. Und wessen, Katharina, sprach ich hart, bist du gewesen, bevor du sein geworden?

Ein weher Alaglaut brach aus ihrer Brust; sie schlug die Hände vor ihr Angesicht und rief: Weh mir! O wehe, mein entweihter armer Leib! Da wurd' ich meiner schier unmächtig; ich riß sie jäh an meine Brust, ich hielt sie wie mit Eisenklammern und hatte sie endlich, endlich wieder! Und ihre Augen sanken in die meinen, und ihre rothen Lippen duldeten die meinen; wir umschlangen uns indrünstiglich; ich hätte sie tödten mögen, wenn wir also miteinander hätten sterben können. Und als dann meine Blicke voll Seligkeit auf ihrem Antlig weideten, da sprach sie, fast erstickt von meinen Küssen: Es ist ein langes, banges Leben! D, Jesu Christ, vergieb mir diese Stunde!

Es kam eine Antwort; aber es war die harte Stimme jenes Mannes, aus dessen Munde ich iht zum ersten Male ihren Namen hörte. Der Ruf kam von drüben aus dem Predigergarten, und noch einmal und härter rief es: Rastharina!

Da war bas Glück vorbei; mit einem Blicke ber Bers zweiflung sahe sie mich an; hann stille wie ein Schatten war sie fort.

Als ich in die Küsterei trat, war auch schon der Küster wieder da. Er begann sosort von der Justification der armen Hexe auf mich einzureden. Ihr haltet wohl nicht viel davon, sagte er; sonst wäret Ihr heute nicht aufs Dorf gegangen, wo der Hexr Pastor gar die Bauern und ihre Weiber in die Stadt getrieben.

Ich hatte nicht die Zeit zur Antwort; ein gellender Schrei durchschnitt die Luft; ich werde ihn leblang in den Ohren haben.

Bas war bas, Rüfter? rief ich.

Der Mann riß ein Fenster auf und horchete hinaus; aber es geschah nichts weiter. So mir Gott, sagte er, es war ein Beib, das so geschrieen hat; und drüben von der Priestersoppel kam's.

Indem war auch die alte Trienke in die Thur getreten. Nun, Herr? rief fie mir zu. Die Leichlaken sind auf bes Bastors Dach gesallen!

Was foll das heißen, Trienke?

Das foll heißen, daß fie bes Paftors fleinen Johannes fo eben aus bem Waffer ziehen.

Ich stürzte aus dem Zimmer und durch den Garten auf die Priesterkoppel; aber unter den Weiden fand ich nur das dunkle Wasser und Spuren seuchten Schlammes daneben auf dem Grase. — Ich bedachte mich nicht, es war ganz wie von selber, daß ich durch das weiße Pförtchen in des Pastors Garten ging. Da ich eben ins Haus wollte, trat er selber mir entgegen.

Der große, knochige Mann sah gar wüste aus; seine Augen waren geröthet, und das schwarze Haar hing wirr ihm ins Gesicht. Was wollt Ihr? sagte er.

Ich ftarrte ihn an; denn mir fehlte bas Wort. Ja, was wollte ich benn eigentlich?

Ich fenne Euch! fuhr er fort. Das Weib hat Alles ausgerebet.

Das machte mir die Zunge frei. Wo ist mein Kind? rief ich.

Er fagte: Die beiben Eltern haben es ertrinken laffen.

So lagt mich zu meinem tobten Rinbe!

Allein, da ich an ihm vorbei in den Hausslur wollte, brängte er mich zurück. Das Weib, sprach er, liegt bei dem Leichnam und schreit zu Gott aus ihren Sünden. Ihr sollt nicht hin, um ihrer armen Seelen Seligkeit!

Was dermalen selber ich gesprochen, ist mir schier vergessen; aber des Predigers Worte gruben sich in mein Gebächtniß. Höret mich! sprach er. So von Herzen ich Euch hasse, wosür dereinst mich Gott in seiner Gnade wolle büßen lassen, und Ihr vermuthendlich auch mich, — noch ist Eines uns gemeinsam. — Geht iho heim und bereitet eine Tasel oder Leinewand! Mit solcher kommet morgen in der Frühe wieder und malet darauf des todten Knaben Untlit. Nicht mir oder meinem Hause; der Kirchen hier wo er sein kurz unschuldig Leben ausgesebet, mögt Ihr das Vildniß stiften. Wög' es dort die Meuschen mahnen, daß vor der knöchern Hand des Todes Alles Staub ist!

Ich blickte auf den Mann, der kurz vordem die eble Malerkunft ein Buhlweib mit der Welt gescholten; aber ich sagte zu, daß Alles so geschehen möge.

Daheim indessen wartete meiner eine Aunde, so meines Lebens Schuld und Buße gleich einem Blige jählings aus dem Dunkel hob, so daß ich Glied um Glied die ganze Kette vor mir leuchten sahe.

Mein Bruder, bessen schwache Constitution von dem abscheulichen Spektakul, dem er heute assistiren mussien, hart ergrissen war, hatte sein Bette ausgesucht. Da ich zu ihm eintrat, richtete er sich auf. Ich nuß noch eine Beile ruhen, sagte er, indem er ein Blatt der Bochenzeitung in meine Hand gab; aber lies doch dieses! Da wirst du sehen, daß Herrn Gerhardus' Hof in fremde Hünde kommen, maßen Junker Bulf ohn' Beib und Kind durch den Biß eines tollen Hundes gar jämmerlichen Todes versahren ist.

Ich griff nach bem Blatte, bas mein Bruber mir entsgegenhielt; aber es fehte nicht viel, daß ich getaumelt wäre. Mi: war's bei dieser Schreckenspost, als sprängen des Parabieses Pforten vor mir auf; aber schon sahe ich am Ginzgange den Engel mit dem Feuerschwerte stehen, und aus meinem Herzen schrie es wieder: D Hüter, Hüter, war dein Ruf so fern! — Dieser Tod hätte uns das Leben werden können; nun war's nar ein Entsehen zu den andern.

Ich saß oben auf meiner Kammer. Es wurde Damsmerung, es wurde Nacht; ich schante in die ewigen Gestirne, und endlich suchte auch ich mein Lager. Aber die Erquickung des Schlases ward mir nicht zu Theil. In meinen erregten Sinnen war es mir gar seltsamlich, als sci der Kirchthurm drüben meinem Fenster nah gerückt; ich sühlte die Glockenschläge durch das Holz der Bettstatt dröhnen, und ich zählete sie alle die ganze Nacht entlang. Doch endlich dämmerte der Morgen. Die Balken an der Decke hingen noch wie Schatten über mir, da sprang ich auf, und ehebevor die erste Lerche aus den Stoppelseldern stieg, hatte ich allbereits die Stadt im Rücken.

Aber so frühe ich auch ausgegangen, ich traf den Pre- diger schon auf der Schwelle seines Hauses stehen. Er geleitete mich auf den Flur und sagte, daß die Holztafel richtig angelanget, auch meine Staffelei und soustiges Malergeräth aus dem Küsterhause herübergeschaffet sei. Dann legte er seine Hand auf die Alinke einer Stubenthür.

Ich jedoch hielt ihn zurud und sagte: Wenn es in biesem Zimmer ift, so wollet mir vergönnen, bei meinem ichweren Werk allein zu sein!

Es wird Euch Niemand stören, entgegnete er und zog die Hand zurück. Bas Ihr zur Stärkung Eures Leibes bedürset, werdet Ihr drüben in jenem Zimmer finden. Er wies auf eine Thür an der andern Seite des Flures; dann verließ er mich.

Meine Hand lag igund statt der des Predigers auf der Klinke. Es war todteustill im Hause; eine Weile mußte ich mich sammeln, bevor ich öffnete.

Es war ein großes, fast leeres Gemach, wohl für den Confirmanden-Unterricht bestimmt, mit kahlen, weißgetünchten Wänden; die Fenster sahen über öde Felder nach dem sernen Strand hinaus. Inmitten des Zimmers aber stund ein

weißes Lager aufgebahret. Auf bem Kissen lag ein bleiches Kinderangesicht; die Angen zu; die kleinen Zähne schimmerten gleich Perlen ans den blassen Lippen.

Ich fiel an meines Kindes Leiche nieder und sprach ein brünftiglich Gebet. Dann rüftete ich Alles, wie es zu der Arbeit nöthig war; und dann malte ich — rasch, wie man die Todten masen muß, die nicht zum zweiten Mal daßeselbig Antlitz zeigen. Mitunter wurd' ich wie von der ans dauernden großen Stille aufgeschrecket; doch wenn ich inneshielt und horchte, so wußte ich bald, es sei nichts dagewesen. Sinmal anch war es, als drängen seise Ddenzüge an mein Ohr. — Ich trat an das Bette des Todten, aber da ich mich zu dem bleichen Mündlein niederbeugte, berührte nur die Todeskälte meine Wangen.

Ich sahe um mich; es war noch eine Thür im Zimmer; sie mochte zu einer Schlaftammer führen, vielleicht, daß es von dort gekommen war! Allein, so scharf ich lauschte, ich vernahm nichts wieder; meine eigenen Sinne hatten wohl ein Spiel mit mir getrieben.

So setzte ich mich benn wieder, sah auf den kleinen Leichnam und malete weiter; und da ich die leeren Händchen ansahe, wie sie auf dem Linnen lagen, so dachte ich: Ein klein Geschent doch mußt du deinem Kinde geben! Und ich malte auf seinem Bildniß ihm eine weiße Wasserlisse in die Hand, als sei es spielend damit eingeschlasen. Solcher Art Blumen gab es selten in der Gegend hier, und mocht' es also ein erwünschet Angebinde sein.

Endlich trieb mich der Hunger von der Arbeit auf mein ermüdeter Leib verlangte Stärfung. Legete sonach den Pinsel und die Palette fort und ging über den Flur nach dem Zimmer, so der Prediger mir angewiesen hatte. Ins dem ich aber eintrat, wäre ich vor Ueberraschung bald zurücksgewichen; denn Katharina stund mir gegenüber, zwar in

schwarzen Trauerkleidern, und doch in all bem Bauberschein, fo Glud und Liebe in eines Beibes Antlit wirfen mogen.

Ach, ich wußte es nur zu bald; was ich hier fahe, war . nur ihr Bilbnig, bas ich felber einft gemalt. Huch für biefes war alfo nicht mehr Raum in ihres Baters Saus gemesen. - Aber wo mar fie felber benn? Satte man fie fortgebracht, ober hielt man fie auch bier gefangen? - Lang. gar lange fabe ich bas Bildniß an; bie alte Zeit ftieg auf und qualete mein Berg. Endlich, ba ich mußte, brach ich einen Biffen Brod und fturgete ein paar Glafer Bein hinab; bann ging ich gurud gu unferem tobten Rinde.

Alls ich drüben eingetreten und mich an die Arbeit feten wollte, zeigte es fich, daß in bem fleinen Angeficht die Augenliber um ein Beniges fich gehoben hatten. Da bückte ich mich hinab, im Bahne, ich möchte noch einmal meines Rindes Blick geminnen; als aber die kalten Augensterne vor mir lagen, überlief mich Graufen; mir war es, als fahe ich bie Mugen jener Ahne bes Geschlechtes, als wollten fie noch hier aus unferes Rindes Leichenantlit funden: Mein Fluch hat boch euch Beide eingeholet! - Aber zugleich - ich hätte es um alle Welt nicht laffen können - umfing ich mit beiden Armen ben fleinen blaffen Leichnam und hob ihn auf an meine Bruft und bergete unter bitteren Thränen gum erften Male mein geliebtes Rind. Rein, nein, mein armer Anabe, beine Seele, die gar ben finftern Mann gur Liebe zwang, die blickte nicht aus folchen Augen; was hier heraus= schaut, ift alleine noch ber Tod. Dicht aus ber Tiefe ichreckbarer Bergangenheit ift es heraufgekommen; nichts Anderes ift da, als beines Baters Schuld; fie hat uns alle in die ichwarze Flut hinabgeriffen.

Sorgfam legte ich bann wieder mein Rind in feine Riffen und brudte ihm fanft bie beiben Angen gu. tauchte ich meinen Binfel in ein duntles Roth und ichrieb

unten in den Schatten des Bildes die Buchstaben: C. P. A. S. Das sollte heißen: Culpa Patris Aquis Submersus, durch Baters Schuld in der Flut versunken. — Und mit dem Schalle dieser Worte in meinem Ohr, die wie ein schneidend Schwert durch meine Seele fuhren, malte ich das Bild zu Ende.

Während meiner Arbeit hatte wiederum die Stille im Hause fortgebauert, nur in der letten Stunde war abersmalen durch die Thür, hinter welcher ich eine Schlaffammer vermuthet hatte, ein leises Geräusch hereingedrungen. — War Katharina dort, um ungesehen bei meinem schweren Werk mir nah zu sein? — Ich konnte es nicht enträthseln.

Es war schon spät. Mein Bilb war fertig, und ich wollte mich zum Gehen wenden; aber mir war, als müsse ich noch einen Abschied nehmen, ohne den ich nicht von hinnen könne. — So stand ich zögernd und schaute durch das Fenster auf die öden Felder draußen, wo schon die Dämmerung sich zu breiten begann; da öffnete sich vom Flure her die Thür, und der Prediger trat zu mir herein.

Er grüßte schweigend, dann mit gesalteten händen blieb er stehen und betrachtete wechselnd das Antlit auf dem Bilbe und das des kleinen Leichnams vor ihm, als ob er sorgsame Bergleichung halte. Als aber seine Augen auf die Lilie in der gemalten hand des Kindes fielen, hub er wie im Schmerze seine beiden hände auf, und ich sahe, wie seinen Augen jählings ein reicher Thränenquell entstürzete.

Da streckte auch ich meine Arme nach dem Todten und rief überlaut: Lebwohl, mein Kind! O mein Johannes, lebewohl!

Doch in demfelben Augenblicke vernahm ich leise Schritte in der Nebenkammer; es tastete wie mit kleinen Händen an der Thüre; ich hörte deutlich meinen Namen rufen — oder war es der des todten Kindes? — dann rauschte es wie von Frauenkleidern hinter der Thüre nieder, und das Geräusch vom Falle eines Körpers wurde hörbar.

Katharing! rief ich. Und schon war ich hinzugesprungen und rüttelte an der Klinke der sestwerschlossenen Thür; da legte die Hand des Pastors sich auf meinen Arm. Das ist meines Amtes! sagte er. Gehet iho! Aber gehet in Frieden; und möge Gott uns Allen gnädig sein!

Ich bin dann wirklich fortgegangen; ehe ich es selbst begriff, wanderte ich schon draußen auf der Haibe auf dem Weg zur Stadt.

Noch einmal wandte ich mich um und schaute nach dem Dorf zurück, das nur noch wie Schatten aus dem Abendbunkel ragte. Dort lag mein todtes Kind — Katharina — Alles, Alles! — Weine alte Bunde brannte mir in meiner Brust; und seltsam, was ich niemals hier vernommen, ich wurde plötslich mir bewußt, daß ich vom sernen Strand die Brandung tosen hörte. Kein Mensch begegnete mir, keines Bogels Rus vernahm ich; aber aus dem dumpsen Brausen des Meeres tönte es mir immersort, gleich einem sinsteren Wiegenliede: Aquis Submersus — Aquis Submersus!"

Bier endete die Bandichrift.

Dessen Herr Johannes sich einstens im Vollgefühle seiner Kraft vermessen, daß er's wohl auch einmal in seiner Kunst den Größeren gleich zu thun verhoffe, das sollten Worte bleiben, in die leere Luft gesprochen.

Sein Name gehört nicht zu benen, die genannt werben, kaum dürfte er in einem Künstlerlexikon zu finden sein; ja selbst in seiner engeren Heimath weiß Niemand von einem

Maler seines Namens. Des großen Lazarus = Bilbes thut zwar noch die Chronik unserer Stadt Erwähnung, das Bilb selbst aber ist zu Ansang dieses Jahrhunderts nach dem Abbruch unserer alten Kirche gleich den anderen Kunstschäften derselben verschleubert und verschwunden.

Aquis submersus!

Districtory Google

#### A. G. Panne, Verlagsbudhandlung, Rendnit-Leipzig.

Soeben erichien :

### Renate.

Eine Künftlergeschichte vom Rhein.

Bon

#### Ludwig Sonaux.

Breis, elegant gebunden, M. 3,50.

Die "Kölnische Zeitung" außert solgendes über bas Buch: "Diese Dichtung ift recht banach angethan, sich bie Gunft ber Rheinfalneber, noch mehr aber ber Rheinfalnebrinnen im Surem ju erobern. Es ift bie Seichichte einer jungen Cangerin, Die es ernft mit ihrer Runft nimmt, bann nach einer, trot aller Erfolge bornenvollen Laufbahn am Theater ihr Lebensglud finbet, trog aller Ersolge dornenvollen Laufdahn am Theater ihr Lebensglich finder, indem sie als die Gattin eines eden Mannes in bessen haus am Meinstrome einzieht. Der Beriasser ist nit unserm freien, fröhlichen, rheinissen Leben wohl vertraut; seine Tichtung übersprubelt zuweilen von tolker Weitname und Lebensfreude, bald weiß sie jo beredt den Jauber der Rhein-Romantist zu schilbern. Das vrächtige Gedicht ist zu wiederholten Walen an bestimmte Orte und an einen bestimmten Leitvankt gebunden, das man glauben muß, eine wahrsches Geschichte vor sich zu haben, deren helb und Belbin bem Berfaffer nahefteben.

## Deufschlands Kunstschäke.

Eine Sammlung

von 240 der hervorragendffen Bilder der Berliner, Dresdener , Mundener und Wiener Galerie, ausgeführt in Aupferflic.

Mit erläuternbem Tert von

#### Dr. Adolph Görling,

80 Portrats der bedentendften Maler in Solaidnitt

und biographischen Rotigen bon

Drof. Dr. Alfr. Wolfmann und Dr. Br. Mener.

4 Bande in hervorragend brillantem Einband nach gang neuem Deffin und neuer Gravirung entworfen von

U. Therper, (wohl ber bebeutenbste Meister in biesem Fach).

Breis eines jeden Brachtbandes M. 20, compl. M. 80.

Das Bert fann auch successive in Lieferungen à 75 Bfg, begogen merben. Jeber Band enthalt 20 hefte. Das gange Wert 80 hefte. Auch find Einbanbbeden apart à Dt. 3,25 gu haben.

Bu beziehen durch alle Buch- und Knufthandlungen. 

#### A. g. Panne, Verlagsbudhandlung, Rendnik-Leivsia.

Die

# Dresdener Gallerie

Auswahl der hervorragenoften

Meisterwerke dieser Sammlung in Stablstich.

Mit jaffreiden in ben Text gebruckten Portrats

erlauternbem Text

H. A. Weiske.

Dr. phil. und Privatbocent an ber Universität gu Leipzig.

3. Muflage.

Gebunden in prachtiger Ginbandbede nach einer eigens von L. Theber entworfenen Beichnung in Golbpreffung und brei Farben auf braunem ober rothem Grunbe.

Dreis 40 Mark.

& Billigste Pracht-Stahlstich-Uusgabe: >

#### Raphael Meisterwerfe.

38 Blatt in Supfer. und Stafistid

mit Tert bon

h. A. Weishe.

In eleganter Mappe. Breis: 25 Mart.

Bum ersten Male werben in ber vorliegenden Sammlung bem Bublikum bie Reproduttionen ber meiften bebeutenden Berte bes unfterblichen Meifters Raphael zu einem fo maßigen Preise geboten. Die Mappe, in der fich 38 Blatter befinden, ist von höchster Eleganz

mit Golb., Chmarg. und Farbenbrud, baburch eignet fich biejes Bert gang beionbers als

Seft: Beschenf.

Reizendes Gefchenk von danerndem Werth. >.

Bu beziehen durch alle Buch- und Kunfthandlungen. 



2. Bb. (Toppelbanb.) Licht und Farbe. Gemeinfagliche Darftellung ber Optit bon Fr. 3. Bisto. 568 G. m. 148 Abb. 2. Mufl. Breis

M. 6. - broid., M. 7.20 gebb. 3. Bb. Die Warme. Rach bem Frangolichen bes Brof. Cagin beutich bearbeitet. Berausg. von B. Carl. 307 6. m. 92 Abb. u. 1 Farbenbrud. tafel. 2. Mufl.

4. Bb. Das Baffer. Bon Fr. Bfaff. 342 S. m. 57 Abb. 2. Auft. 5. Bb. himmel und Erbe. Gemeinfahliche Darftellung bes Weltaus bon B. Bech. 272 S. m. 45 Abb. u. 5 Kafein. 2. Auft. 6. Bb. Die eleftrifchen Raturfrafte. Der Magnetismus, bee

Elettricität unb ber galvanische Strom mit ihren hauptfächlichsten Unmenbungen. Gemeinsaglich bargestellt von B. Carl. 281 S. m. 113 Abb. 2. Aufl.

7. B. Die bulfanifden Ericeinungen, Bon Fr. Bfaff. 328 G. m. 37 Abb.

8. u. 9. Bb. (Doppelbb.) Mus ber Urgeit. Bilber aus ber Ccopfungs. geichichte bon R. Bittel. 2 Thi. 646 G. m. 183 Abb. u. 5 Rarichen. 2. Muft. Breis DR. 6 .- broch., Dt. 7.20 geb.

10. Bb. Wind und Better. Gemeinfagliche Darftellung ber Detcoro. logie von E. Lommel 354 G. m. 66 Abb. 2. Mufl.





widlungegeichichte ber Infetten. Bon bemfelben. 348 G. m. 127 Original Dolgionitten.

1. u. 2. Salfte broschirt a M. 3.—, zusammen in einen Band ge- bunden M. 7.20.

23. Bb. Die Gejehmäßigkeit im Gejellichaftsleben. Bon G. Dahr. 386 6. mit 21 Abb. u. 1 Rartogramm.

24. Bb. Die Naturfrafte in ben Alpen ober phhsitalische Geographie bes Alpengebirges. Bon Fr. Pfaff. 211 G. m. 68 Abb.

25. Bb. Die Erhaltung ber Energie als Grunblage ber neueren Physit. Bon G. Rrebs. 212 S. m. 65 Original Solsichnitten.

28. und 27. Bb. (Doppelband.) Die menicilite Arbeitstraft. Bon B. Jager in Stuttgart. 542 G. m. 12 Abb. Preis broich. M. 6.—, geb. MR. 1.20.

28. Bb. Das Blut. Eine physiologische Stigge. Bon Joh, Rante. 323 C. m. 58 Abb.

29. 8b. Bald, Rlima und Baffer. Bon Dr. Boreng. 292 6. m. 25 Abb.

30. Bb. Die Somaroter mit besonberer Berudfichtigung ber fur ben Benichen wichtigen. Bon M. heller. 256 G. m. 74 Abb. und einer Karte in Farbenbrud.

Jeder Band einzeln Brofdirt 1 ga., gebunden 4 ga. 300

Verlag von R Oldenhourg in Qünchen und Leipzig.





### Die Naturkräfte.

Eine naturwiffenschaftliche Dolfsbibliothet.

Bergogl. bad. Oberichulrath: "Als geeignetes Lehrmittel gur Unichaffung für die Bibliotheten ber Mittelichulen wird empfohlen: "Die Naturfrafte" zc."

- Königl, bayer. Cultusministerium: "Im Berlag der R. Oldenbourgiden Berlagsduchgandlung in München ist unter dem Tief "Die Katurkäste ze. eine naturwissenlägstliche Boltsdislichteft erschienen. welche nach den hierüber erholten sachmännischen Gutachten zur Anschaffung für die Schällerbibliothefen der I. Sewerbschusen, Real- und humanistischen Gymnassen an vorüdlich geeianet ist.

naften gang vorzüglich geeignet ift. Den Schulbehörben wird baber bie Unichaffung biefes Wertes für bie

Soulerbibliotheten anempfohlen."

Königl. baher, Staatsminifterlum d. Innern: "... Diese von namhaften Fachmannern verlagten Schriften durften sich zur Aufnahme in Bibliotheten der Areis- und Begirtscomitied bes landwirtsschaftlichen Bereins, dann in landwirtsschaftlichen Drieblistlichen einnen ge "

dann in landwirthschaftlichen Ortsbibliothefen eignen ze." Aniferl. Königl. öftere. Aniferl. Königl. öftere. Miniferium für Cultus und Unterricht: "Neber Ihre Eingade vom 17. Juni d. 3. Jade ich mich befinmmt gefunden, mittels einer Kundmachung in dem Berordnungsblatte sür den Dienstbereich bes t. t. Ministeriums sire Gultus und Unterricht auf das in Ihrem Berlage erscheinende Wert, Die Naturschifte die Mittelschulen und Lehrerditzuschungsanstalten zum Awede allsälliger Anschaftung für die Bibliothefen aufmerksom zu machen.

Königl. sächf. Eultusministerium: "Auf If Gesich um Empfehlung bes in Ihrem Berlage erichienenen Wertes "Die Naturkäster läht Hhnen bas ?. Ministerium bes Eultus und disentlichen Unterrichts erwidern, daß das erwähnte Unternehmen bereits den jächsischen Lehrern hinreichend und von vortsellsgefer Seite befannt sein durfte und das eben bestallb

eine besondere Empfehlung nicht nothwendig ericheine.

A wurttemb Gultusministerialabtheilung für Gelehrten u. Realiculen: .... Die ergebenst unterzeichnete Stelle ist beauftragt worden, ihnen Ramens der Ministerialabsfeilung zu erwidern, daß die angestellte Durchsicht berzeinigen Theise Ihres Wertes, welche dem betressenden Reserventen nicht schon vorger befannt waren, das allgemeine Urtheil über die Verdiensteinstellt, duch vorger bekannt waren, das allgemeine Urtheil über die Verdiensteinstellt, der Bardeitung der einzelnen Theise der Raturwissenschaft nach ihrem heutigen Stande von







Gebunden à . 1. -.

Gebunben à . K. 1 . - .

#### Inhalt der erfdienenen 14 Bande.

Beber Band ift einzeln tauflich

- 1. Bb. Merimee, Brofper, Colomba, Turgenjeff, Iwan, Fauft.
- 2. Bb. Barrill, Anton Ginlig, Gine, abens tenerliche Racht.

Muffet, Alfred be, Das Schonpflafterchen. Caballers, Fernan, Schweigen im Leben, im Sterben vergeben.

Bufdfin, Alexander, Gin Couf. Didens, Charles, Das beimden am berbe.

3. Bb. Fruing, Baffington, Bolfert Bebber ober Golbene Traume.

Bahn, Selena, Utballa.

Sanb, Georges, Der Teufelsfumpf.

4. Bb. Arnaub, henriette-Etiennt Fanny (Mab. Charies Reybaub), Abvocat, Loubet,

Bufdfin, Alexander, Bique Dame. Dall'Ongaro, Francesco, Die Lauben bes. heiligen Marcus.

Mlarcon, Bebro M. De, Das Rjappenhorn. Oniba, Deably Daff.

5. Bb. About, Ebmond, Das Regiments-

Caballero, Bernan, Serbil und Liberal, ober brei Taubenherzen. Bernhard, Carl, Lante Franzista.

Jungfran, bie blandugige, Ergablung eines englichen Ruftenmachters.

- 6. Bb. Arnaub, heuriette-Eilenne Fanny, Das Fraulein von Malpeire. Turgenjeff, Jwan, Erfte Liebe.
- 7. 8b. Dall'Ongaro, Francesco, Die Montenegrinerin.

Betterbergh, G. M., Bierfier. Balgac, S. be, Rapitan Bag.

Rorgeniowsti, Stanbhaft und treu.

8. Bb. Balgat, & be, Die Blutrace. Winther. Chriftian, Eine Abendieme. Cremer, I. J., Der Better vom Annbe. Jokal, M., Die Gattin des Gefallenen, Moreau, D., Die Reinen Schube.

9. 86. Thaderay, 28. M. Gamuel Titmarib und ber hoggarty. Diamant.

Fenillet, Octave, Julia von Tréceour.

10. Bb. Björnfon, Björnftjerne, Shnnöbe Solbaffen. Bilder, Steen Steenfen, Marie. Renbaub, Mab. Charles. Theobalb.

- Majderonl, Carlo, Das Alibi. 111. Bb. Ulbach, Louis, Die beiben Aergte. Remec, Bogena (Remcova), Karla.
- Remer, Bozens (Remcova), Ratla. Goldfamidt, M., Maffer. Rerval, Gerard be, Emilie. 13. Bb. Bretharte Lunbe von Baffer u. Canb.
- 13. Do. Bretzgarte, Runde von traffer n. Land. Hoe. Ebgar Man. Der Mord in der Rue Morgue. Rotbier, Charles, Franzistus Columna.

Jofai, B., Garres, grangteins Columna. Jofai, B., Die Unterhaltung wiber Billen. Ulfach, Louis, Eine gefährliche Unichulb. Etian, Carte, Awei Stricke.

18. Bb. Tolfton, Ses, Cheglad.

Behhle, henry, San Francesco a Ripa, Bret harte, Das Ellut von Mouring Camp. Merimen Brofper, Lotis, Biale, Calvatur, Das Gelübbe bes Petrus Curnaus.

14. Bb. Gobinean, Arthur Graf von, Das cothe Tud.

Biffemsti, A. S., Der Balbteufel. Urtheil, ein falomonifces.

Bigny, Alfred be, Laurette. Broughton, Rhoba, Der arme, hubiche Bobbn.

Benhle, henry (Stenbhal), Banina Banini.

ga Busammen 57 Novellen. 2





